1 Cent. (10 Ceiten.)

Chicago, Donnerstag, den 16. Januar 1902. - 5 Uhr:Musgabe.

14. Jahrgang. — No. 13

### Velegraphische Develchen.

(Beliefert bon ber "Associated Fress. ") Juland.

#### 57. Rongrek.

Wajhington, D. R., 16. Jan. Das Abgeordnetenhaus hieß eine einberich= tete Resolution gut, welche \$90,000 in Berbindung mit ber Regierungs-Bertretung auf ber Ausstellung in Char= lefton, G. R., bewilligt. Moody bon Maffachusetts, welcher Die Resolution einberichtete, fagte, Dies würden bie letten Ausgaben ber Bundes=Regie rung in Berbindung mit jener Musftel= lung fein.

Ungenommen murbe ferner bie Borlage, welche Die Gingiehung bon Rriegsfteuer=Marten binnen zwei Jah=

Much murbe bie, bon Grosbenor (D.) eingereichte Resolution angenommen. toonach bie geplante Rongreß = Ge= bachtniffeier zu Ehren bes babinge= Schiedenen Brafibenten McRinlen in ber Salle bes Abgeordnetenhaufes, am 27. Februar ftattfinden foll.

Wafhington, D. R., 16. Jan. Balb nach ber Eröffnung ber heutigen Genatssitzung wurde beschloffen, daß bie heutige Bertagung bis gum nächsten Montag gelten foule.

Der Senat nahm eine Borlage an. welche bestimmt, daß Berfonen, welche in Portorito ober auf ben Philippinen-Infeln leben, Befigrecht-Urtunden auf Gigenthum im Diftritt Rolumbia und in ben Territorien ber Ber. Staaten

Der Genats-Musschuß für bie Bhi= lippinen-Ungelegenheiten erörterte beute bie Boll-Borlage bes Abgeordneten= hauses, tam aber bamit noch nicht gu Ende.

Bafhington, D. R., 16. 3an. Der Senat nahm ebenfalls Die Abgeord= netenhaus-Refolution an, welche \$90,= 000 für die Bertretung ber Bundes= regierung auf ber Musftellung in Char= leston, G.=R., bewilligt. Längere Zeit ftritt man sich über bie

Borlage betreffs Schaffung eines befonderen Regierungsbepartements für Sandel. Die Ungelegenheit blieb un= erlebiat.

Senator Mitchell von Dregon brachte eine neue Vorlage betreffs Ausschlie= gung bon Chinefen ein.

#### Bieder ein Bahnraub:Anfall! Sieben maskirte Rinaldos erbeuten \$2000.

Fort Smith, Art., 16. Jan. Gin fübmarts beftimmter Berfonengug ber Ranfas City=Couthern Bahn murbe unmeit Spiro, im Indianerterrito= rium, 25 Meilen bon unferer Ctabt. bon fieben mastirten Räubern ange= halten. Diefelben brangen in ben Er= preß= und ben Postwagen und öffne= ten bie Lotal-Spinde im erfteren. tonnten aber nicht die Sauptspinde öffnen. Sie follen \$2000 erbeutet haben. Später wurden brei Berbachtige in

#### haft genommen. Much Balderice foll fommen!

New York, 16. Jan. Gine heutige Spezialbepesche ber "N. D. Staatszei= tung" aus Berlin melbet, bag auch Felbmarichall Graf v. Balberfee und feine (ameritanifche) Gattin im April b. 3. die Ber. Staaten befuchen mer= ben. Die Reise foll hauptfächlich me= gen ber Gefundheit bes Feldmaricalls gemacht werben.

#### Bridt durch eine Brude!

Strafenbahn-Unglud gu Indianapolis. Indianapolis, 16. Jan. Die Beft Bafhington Str.-Brude, welche über ben Whitefluß führt, fturgte ein und riß einen elettrifchen Stragenbahn= magen mit Baffagieren binab. Fener= wehr und Ambulangen wurden eilends

#### auf ben Schauplat beorbert.

Strafenbahn:Unlage brennt. La Salle, 3fl., 16. Jan. Gine Feuers: brunft gerftorte Die Betriebstraft=Station ber hiefigen Strafenbahn-Gefell= schaft. Die Strafenbahnwagen wurben bis auf zwei gerftort. Man ichatt ben Berluft auf \$60,000, und berfelbe ift nur theilweife burch Berficherung gebedt. Es wird minbeftens gwei Do nate bauern, bis die Strafenbahn wieber in regelrechtem Betrieb ift, und mittlerweile find Die Bewohner ber 3willingsftabte großen Unguträglich=

#### feiten unterworfen.

Grira-Abgefandter nach Spanien. Wafhington, D. R., 16. Jan. Dr. 3. 2. M. Curran ift zum außerorbent= lichen Spezial-Gefandten und Bevollmächtigten ernannt worben, um ben Brafibenten bei ber Mündigfeits-Grflarung bes Ronigs bon Spanien in Madrid zu vertreten. Dr. Curry ift aus Birginen gebürtig und war früher Ge=

#### Umte-Ginführung.

Des Moines, Ja., 16. Jan. Der neue Gouverneur 21. B. Cummins wurde heute Nachmittag um halb 3 Uhr unter entsprechenden Feierlichkeiten, Barabe u. f. w. in fein Umt eingeführt.

#### Bolts-Edillerpreis.

Berlin, 16. Jan. Der hiefige Goethebund beschloß in feiner legten Ge= neralberfammlung die Gründung eines Bolts-Schillerpreifes, um welchen Deutsche ber gangen Welt tonturriren

#### Ausland.

Die hohen Gafte.

Weiteres über Pring Beinrichs Befuch. Riel, 16. Januar. Die Raiferjach: "Sohenzollern", welche am Samftag nach ben Ber. Staaten fahrt, hat bie außere Bai berlaffen, um ihre Dampi= feffel zu probiren und ihre Rompaffe in Ordnung gu bringen.

Bring Beinrich bon Breugen mohnte einem Diner bei, bas auf ber Jacht gegeben wurde, und berabichiebete fich einftweilen bom Befehlshaber, Abmiral Graf b. Baudiffin, und feinem Ctab. Dann fuhr er nach Berlin, wo er gehn Tage bleibi.

Die Gingelheiten bezüglich ber Lanbung bes Pringen in ben Ber. Staa= ien u. f. w. hangen jeht gang bon ben Bereinbarungen ab, welche zwischen bem Ctaatsfefretar San und bem beutschen Botschafter b. Holleben ge= troffen werden.

Mem Mort, 16. Jan. Wie ber Firma Caren, Smith & Barter mitge theilt wird, welche ben Entwurf für die neue Sacht des Raifers Wilhelm anfertigten, foll biefelbe ben Ramen Meteor" erhalten. Dies Fahrzeug geht gu Chooters Island, im Rem Dorfer Safen, feiner Bollenbung entgegen. Wieder ein baierifder Bring aus

dem Beere entlaffen. Miinchen, 16. 3an. Bergog Giegfried von Baiern erhielt feinen 216= ichied. Er war Oberleutnant im 1. baierischen Schmeren Reiterregiment. In Dinden wurde fchon lange gemunfelt, daß der Gergog ben Abschied nehmen wolle ober miiffe. Biemlich offen= fundig wurde babon gesprochen, bag er ben nothigen militärischen Schneib befige, bag ihm weder feine Borgesetzten noch Die Rameraden befonbers gewogen feien, und bergleichen, und bag er fich nicht gum Schwadrons-Chef eigne. Freilich fagen Unbere, ber Dergog fei ein guter Durchschnitts= foldat, aber verschiedener personlicher Gigenichaften wegen in Ungnade bei ben hohen Offizieren in ber Umgebung bes Bring-Regenten, und biefe hatten ahnlich wie bei Bring Alfons, ber im Unfang porigen Jahres aus bem Dienft chitanirt und als Ravallerie-Brigabetommandeur jum Abschied gezwungen murbe, bas Dhr bes Bring-Regenien gewonnen, der ihn turger Sand ber= abichiedete. Man ift gespannt, ob bie

#### mirtliche Urfache ber Berabschiedung balb befannt werben wirb.

Gleichfalls eine britifche Gntc. Berlin, 16. Jan. Die Angabe ber Londoner "Times", Abmiral b. Gen= ben-Bibran, ber Chef bes Marinefabinets, welcher in London eingetrof= fen ift, habe bem Ronig Edward ein Sanbichreiben bes Raifers überbrocht. worin der Raifer ben Ronig gemiffer= maßen um Entschuldigung gebeten habe für die Abfertigung, Reichstangler im beutschen Reichstag bem britifchen Rolonialminifter Chamberlain gutheil werden lieft, ift burch ein bochoffigiofes Dementi in ber "Nordeutschen Allgemeinen" ichnell widerlegt worden. Das Blatt erflärt Die Darftellung ber "Times" für traffen Unfinn, ber Abmiral habe burch aus feine politische Miffion und fei in biefem Sahr genau aus benfelben Gründen nach England gefahren, wie er bas feit langen Jahren gu thun ge= wohnt ift. Er ift nämlich begeifterter Jachtssportmann, und besucht feine Sportsfreunde, welche er aus den Re= gatten bon Cowes uno Helgoland fennt, freunbschaftlich.

Frhr. v. Loen hatte nichts behauptet Berlin, 16. Jan. Frhr. v. Loën, bon bem gefagt und bann bementirt wurde, bag er auf Befehl bes Raifers nach Amerika geben und die bortige Landwirthschaft ftubiren follte, erflart jest öffentlich, bag er bies nie behaup tet habe. herr v. Loën reift am 25. b. Dl. mit ber "Batricia" bon Samburg nach Rem Dort ab und wird bort an Bord ber Luftjacht "Bringeffin Bittoria Quije" ber Samburg=Umert= tanischen Linie geben, um beren Rrengfahrt mitzumachen.

#### Rum Tode verurtheilt.

Berlin, 16. 3an. Der Brogeg gegen bie Mörber ber Frau Rühlide aus Schöneberg ift bereits in Botsbam beendet. Jaehnide, ber im großen Bangen geftandig war, wurde jum Tobe, fein Mithelfer, ber junge Arbeiter Steinte, welcher Schmiere gestanben und einen fleinen Theil bes Gelbes mitberjubelt hatte, gu fechs Sahren

#### Buchthaus berurtheilt. Schlofruine Beidelberg bleibt noch

erhalten. Rarlsruhe, 16. Jan. Obgleich Die babische Regierung ichon entschloffen war, wegen ber Reftaurirung bes Schloffes Beibelberg bem babifchen Landtage eine Borlage gu machen, fo ift fie boch jest angefichts ber großen Opposition, welche ber Gebante im Inund Auslande gefunden hat, babon ab= gegangen. Gie will die Berichte ber, für und gegen bas Projett arbeitenben Rommiffionen abwarten, ebe fie fich enbailtig entscheibet,

Strenge Unterfudung in Elberfeld Röln, 16. Jan. Juftigminifter Dr. Schoenstebt hat sich nach Elberfeld begeben, um fich an Ort und Stelle gu überzeugen, wie es um bie angeblichen Mighandlungen bes ungerecht verhaf= teten Raufmannes Ruhlentamp fteht, ber angeblich mit Dieben und anberem Gefindel zusammen eingesperrt wurde. I Die

#### Britifches Barlament

Wurde heute vom Konia eröffnet. - Schons farberifches Gefdmat über den Boeren=

London, 16. Jan. Ronig Eduard eröffnete heute bas britische Parlament mit Beremonien, Die mi Befentlichen Diefelben maren, wie bie im Februar borigen Jahres. Die Prozeffion nad) bem Oberhaus war bon ber nämlichen Urt, wie bei ber Eröffnug bes erften Parlaments unter Ronig Ebwards Regierung.

Rachdem Rönig Edward und Ronigin Alexandra ihre Staatsgewänder angelegt hatten, schritten fie in bas Oberhaus und nahmen ihre Throne unter einem Balbachin ein, mit bem Pringen und ber Pringeffin bon Bales Bu beiben Geiten. Die übrigen Mit= glieder ber fonglichen Familie fagen auf Stuffen unten an ben Stufen, welche gu ben Thronen führten.

Nachbem ber tonigliche Gib-Unweifer, General Gir Michael Bibbulph, auch ben Sprecher und bie Mitglieber bes linterhauses herbeigerufen hatte,

verlas der Ronig feine Thronrede. Diefelbe begann mit einem Sinweis auf Die Weltreife bes Pringen und ber Bringeffin von Bales. "Gie murben", fagte ber Ronig, "allenthalben mit Rundgebungen ber lebhafteften Retgung empfangen, und ich bin überzeugt, daß ihre Unwesenheit bagu beitrug, Die Bande gegenseitiger Achtung und Longlitat, burch welche bie Starte unferes Reiches aufrechterhalten wird, noch fefter zu ichmieben."

lleber bie Begiehungen Großbritan= niens zu auswärtigen Lanbern fagte "Meine Beziehungen gu der Ronig: anderen Mächten find anhaltend freundschaftlichen Charafters."

Gegen Erwarten maren, Die Meußerungen ber Thronrebe über ben fubafritanischen Rrieg ebenfo unbestimmt. wie die biesbezüglichen Ertlärungen im letten Halbdugend Botichaften vom Throne!

"3ch bedaure," fagte ber Ronig, "baß ber Rrieg in Gubafrita noch nicht jum Abichluß gelangt ift, obwohl ber Berlauf ber Operationen unferen Baffen gunftig gewesen ift, bas Gebiet bes Rrieges bedeutend vertleinert worben ift, und Induftrien in meinen neuen Rolonien wieber aufgenommen werben. Trot bes langwierigen Charafters bes Feldzuges haben meine Solbaten mah= rend ber gangen Beit eine Unberbroffenheit im Mushalten ber Strapagen, wie fie bem Guerillafrieg eigen find, und eine Sumanitat in ber Behandlung bes Feindes - fogar gu ihrem Nachtheil - gezeigt, welche bas hodifte Lob berbienen. Die Hothmenbigfeit, biejenigen meiner Truppen abgulofen, welche bie Rriegsbeschmerben am meiften fühlten, hat mir Belegenheit geboten, abermals bon ben lohalen und patriotifchen Unerbietungen met= ner Rolonien Gebrauch zu machen, und weitere Rontingente werben in Balbe aus der fanadischen Dominion, aus bem auftralischen Gemeinwesen und aus neufeeland in Giibafrifa anlan-

Ueber bie internationale Buderfon= fereng fagte bie Thronrebe: "3ch er= warte guversichtlich, bag ihre Entichei= bung gum Mufgeben bes Spftems führen moge, burch meldes bie guderpro= bugirenden Rolonien und die einheis mijchen Buderfabritanten unbidig in ber Berfolgung Diefer wichtigen In= Duffrie belaftet morben find.

Bezüglich bes Ifthmischen Ranals ift gelagt: "Ich habe mit dem Brafiden= ten der Ber. Staaten einen Bertrag abgefchloffen, beffen Beftimmungen Die Unlegung eines ozeanverbindenben Ranals erleichtern merben, unter Garantie, baß feine Reutralität aufrecht erhalten werden, und bag berielbe bem handel und ber Schiffahrt aller Ra-

tionen offenstehen mirb." Cobann folgen Simmeife auf ben Bertrag gwischen England und Brafilien, auf Die Bermeifung ber britifch= brafilifchen Grengfrage in Buiana an Die ichiedsgerichtliche Enticheibung bes Ronigs von Stalien, auf Die Rotowen Digfeit weiterer Dilfs = Maknahmen wegen der Sungerenoth in Indien, und auf ben Tod bes Emirs von Afghanis ftan, "beffen Cohn Sabib Ullah ein ernftliches Berlangen ausgedrückt bat, Die freundichaftlichen Beziehungen 21f abaniftans ju meinem inbifchen Reich aufrechtzuerhalten."

Rach ber Unfundigung, Dog ber Staats-Etat "fo haushalterisch wie möglich jugeschnitten worben ift mit gebührenber Rudficht auf bie Birtamteit ber Aufwendungen unter ben befonderen Umftanden ber jegigen Lage", folieft bie Thronrede mit ber Unfündigung verschiedener Gefetes porlagen, die lediglich bon innerpolitiichem Intereffe find, mit Musnahme einer Borlage gur Erleichterung bes Raufs und Bertaufs bon Grund und

Boben in Irland. Der Ronig und bie Ronigin verlie= fen unter einer Trompeten-Fanfare ben Saal, mit bemfelben Beremoniell, wie bei ihrem Gintritt. Die Boltsmengen an ber Route ber

Fahrt bes Königspaares, bom Bud= ingham = Balais nach Beftminfter. waren lange nicht fo groß, wie bei ber borigen Barlaments-Eröffnung. Bachfolbaten, unterftugt bon Sunberten bon Boligiften, hielten bie Bufchauer aurud; fie fanben inbeg nur wenig gu thun. Berfuche gu Rundgebungen war nur fehr wenige zu bemerten. Die jeftaten hatten fich um etwa

#### ber Fahrt hatte ber Ronig mit bem Butnöpfen eines Sanbichuhs gu thun, mit bem er burchaus nicht gurechtfom= Majeftaten enthufiaftifch begrüßt. In

20 Minuten berfpätet, und noch auf

men tonnte. Wie üblich, wurden bie ihrer bergolbeten, wie ein Schiff im Sturm ichmantenben Staatstaroffe faben fie ungefahr wie Ronig Beinrich VII. und eine feiner Unberlobten aus. Gie tomplimentirten nach allen Gei Rur Giner bon Behn gerettet.

hamburg, 16. Jan. Der Gifchbampfer "Gefundant" ging während ber letten Sturme bei ber Infel Reuwert, gwifchen ber Gibe und ber Befer, ouf ben Grund ber bort borgelagerten Batten. Die Gee rollte furchtbar, Die fturmgepeitschte Luft hemmie jebe Musficht. Um nicht über Bord gefpult gu werben, mußte fich bie, 10 Berfonen farte Mannichaft an ben Daften fest binben und bort 5 Tage ohne Speife und Trant ausharren. Ralte und Sunger, por Mlem aber fchredlicher Durft plagte Die Urmen; fie berfuchten, fich burch gieriges Ableden ber regen= feuchten Maften gu helfen, fo gut es ging. Aber bie Bein und Aufregung wurben gu groß; wer nicht mehr bie Rraft hatte, auf bie thurmhohen Wellen aufzupaffen, murbe über Bord in bas naffe Grab geriffen. Bon ben 10 ma= ren es 7, bon benen 3 ichon ingwischen bor Schmerg und Aufregung wahnfinnig geworben waren. Die brei Ueber= lebenben maren auch ichon im Sterben als fie zufällig bon einem weit borbeifahrenden Dampfer erblidt wurben. Derfelbe fuhr auf fie gu und befreite mit unfäglichen Unftrengungen Die Drei. Obgleich alles Menschenmögliche fofort für fie gethan murbe, ift nur Soffnung borhanden, bag ber Rapitan bes "Cefundant", mit Ramen Gifenhardt, bem Leben erhalten bleibt; Die beiben anderen Geretteten find hoffnungslos aufgegeben.

Riefenidiff des Rordd. Blond. Bremen, 16. Jan. Der Nordbeut: iche Lloyd hat bas größte Dampfichiff in ber Belt in Stettin bestellt. Das Gee-Ungeheuer foll die Reise bon Samburg nach Rem Dort in weniger, als fünf Tagen machen. Es foll 707 Fuß lang fein, wird Maschinen bon 40,000 Pferbefraften erhalten und etwa \$3,570,000 toften. Es wird Raum für 1283 Rajuten-Paffagiere, 784 unb 545 Mann ber Befatung haben. Rapt. Engelhardt foll fein Befehlshaber merben. Das neue Schiff foll ichon im tommenben Commer bon Raifer Bilhelm getauft werben, und gwar wird es ben Ramen "Raifer Wilhelm II." erhalten.

Rom ein Schwindfuchte-Beilmittel. Baris, 16. Jan. In einer Gigung ber Parifer Mergte = Atabemin murbe ein Bericht verleien, ber bon fehr be merfensmerthen Ergebniffen melbet. welche mit einem neuen Schwindfuchts Beilmittel erzielt worben feien. Das felbe hat ben Namen "Bazillin" erhal= ten. Es ift ein fluffiger Stoff pflanglichen Urfprunges, beftehend aus ben Effengen gemiffer Pflangen, welche in den fübameritanischen Republiten Chile und Argentinien machfen ober gezogen werben. Bu Roubair, welches als ein mahres "Brutbett" ber Schwindfucht befannt ift, follen von 100 Rranten, welche burch Ginsprigungen mit biefem Bagillin unter ber Saut behanbelt wurden, 84 auf bem beften Beg gur

#### Benefung fein! Magrenfälider berurtheitt.

Baris, 16. 3an. Der Appellhof hat feine Enticheidung in ber Prozeffache gegen bie Tapifferie-Bandler abgegeben, melde ihre Baaren berart gefälicht batien, bak biefelben ein altertbumli= ches Musfeben erhielten, und bann gu entfprechend hohem Breife verfauft hat=

Charlannes von Paris und Cauba= geot bon Tropes maren bereits im Geine-Gericht gu je 6 Monaten Soft, 1000 Franten Gelbftrafe und 7000 Franten Schabeneriak perurtheilt mor ben. Der Appellhof, bei welchem Je Berufung einlegten, bestätigte biefe Ilt: theile und erhöhte fogar ben Schaben= erfoß auf 13,000 Franten.

Das Anuten im ruffiiden Scer. St. Betersburg, 16. Jan. Der Be-

neralftab ber ruffifchen Armee hat eine Rommiffion eingefest, um die Frage gu erwägen, ob die forperliche Buchtigung für Solbaten abgeschafft werben foll. Gine ftarte Bartei militarifcher Befehlshaber ift ber Meinung, bag biefe forperliche Buchtigung ber Disgiplin mehr fchabe, als nuge.

#### Dampfernadrichten. Ungetommen.

Rem Bort: Georgie von Liverbool. Rem Bort: Bennin vania von Samb Beitere Depejden und Rotigen auf Der Innenjeite.

#### Lofalbericht.

\* Auf Empfehlung bes frangofifchen Botichafters in Bafbington, Cambon, ift bem hiefigen frangofifchen Ronful henri Merou von bem frangofifchen Brafibenten Loubet ber Orden ber

Ehrenlegion verliehen worben. \* Die Anwälte Badard und Reepes machten heute Richter Tulen ihre Mufwartung, um ihn gu fragen, wann er feine Enticheibung im Stebenfon=Do= wie-Brogeg abgeben werbe. Richter Tulen ftellte bies auf Anfang nächfte Boche in Aussicht. Un eine außerge= richtliche Schlichtung bes Prozeffes ift anscheinend nicht mehr zu benten.

#### Gehde wieder ausgebrochen.

Muf Beranlaffung bon Beamten ber Bennfplvania = Bahn wurden heute Die Drofchtentuticher B. Owens und E. McGill perhaftet. Bor einigen Monaten wollten Die Bahngefellichaften bie Drofchtentuticher baran berbin= bern, fich an ben Gingangsthoren ber Bahnhöfe aufzuftellen und Tahrgafte gu "feilen". Die Bahngefellichaften hotten Diefes Borrecht tontrattlich gewiffen Leihitallbefitern quaefprochen und follten nun bafür forgen, bag anbere Droichtentfuticher ihnen nicht in's Behege famen. Die "Cab Drivers Union" nahm fich bes Falles an und brachte ihn bor Gericht. Diefes entfchieb, baß jeber Drofchtentuifcher bas Recht habe, auch innerhalb ber Bahn hofe ben Berfuch gu machen, Fahr

gaite zu fichern. Seither foll bie Benniplvania Bahn einem gewiffen Leron Emme fontraft lich bas alleinige Recht zugefichert ha ben, fich innerhalb ihres Bahnhofes Fohraofte gu berichaffen gu fuchen, mahrend die iibrigen Drofdentuifder auf ber Strake bleiben mußten. Gich auf die gerichtliche Entscheidung fingend, betraten beute eine Ungahl Droichfenfuticher ben Bahnhof und es ware beinabe gu Sandgreiflichfeiten amifchen ihnen und ben bon Emme bebienfleten Rutidern gefommen. Schlief: lich murben Divens und McGill perhaftet. Die Angelegenheit foll jest por bas Ctaaisgericht gebracht werben.

#### Saden Gas Co. wird flagbar.

Die Daben Bas Co. fuchte heute bei Bunbesrichter Großeup um ten Erlag eines Ginhaltsbefehls an Die Stadt nach, ber biefe baran verhindern foll, bie Beftimmungen ber am 6. Januar rom Ctabtrath angenommenen Ordinang burchauführen. Gie bejagt befanntlich, baß bie Daben Gas Co. burch ihre Berichmelgung mit ber Beoples Gas Light & Cote Co. ihren Freibrief fowohl, wie ihre Unlage, an Die Stadt bermirtt habe. Das Gefuch um Bemilligung eines Ginhaltsbefehles ftugt fich auf eine beigelegte beschworene Musfege bon Roger C. Gulliban, ber barin bie angebliche Berichmelgung ber beiben Befellichaften in Abrede fiellt und behauptet, Die Stadt habe fich bes Rechtes begeben, ben Freibrief ober bie Unlage ber Gefellichaft für verwirft ju erflaren, inbem fie biefer gegen Ent= schäbigung geftattete, Die Strafen zweds Legung ihrer Röhren gu öffnen und andere Borrechte auszuüben, ble ihr in ihrem Freibrief gemährleifter worben finb. Die Daben Bas Co. liefere gur Beit täglich 2,110,000 Rubif= Bas und habe 22,100 Meter im

#### Aurze Freude.

Dr. B. C. Nafit von Nr. 4904 Mr= mour Abenue wurde heute fruh gegen ein Uhr an Archer Abenue und Church Strafe bon gwei Begelagerern überfallen, Die ihm ihre Revolver an ben Ropf fetten und ihn bann im Sandumbreben um \$27 erleichterten. Gie ergriffen Die Flucht, Dr. Rafft aber eilte nach ber Revierwache an Deering Strafe und melbete fein Abenteuer. Es murben bie Boligiften D'Sara, Figgerald und Down mit ter Muffpiirung ber Räuber betraut. 3mongig Minuten fpater fehrten bie Beamten mit ben Raubgefellen nach ber Reviermode guriid, melde ber Beraubte noch nicht verlaffen batte. Die Diffethater wurden bon ihrem Opfer als feine Ungreifer bezeichnet. In ihren Taschen and man bas geraucte Gelb bor. Die Urreftanten gaben ihre Ramen als John Sages und Thomas McBribe an.

#### Abgedrofdener Gaunerfniff.

Unter ber Unflage, Merweltsläben infiematisch um Baaren im Berthe bon hunderten Dollars beschmindelt gu haben, murbe geftern John DicFabben perhaftet und in ber Reviermache an Stanton Moe. eingelocht. Die Boligei fahndet auf feinen angeblichen Rumpan. Die Bauner follen nach folgen= ber, abgebroidener Methobe erfolgreich "gearbeitet" haben: Giner bon ihnen beftellte in einem Laben Rleibungsftude im Berthe von \$50-\$100, bie er nach einem naber bezeichneten Saufe gegen Bahlung nach Empfang gu fenben er= fuchte. Das bezeichnete Saus mar in ber Regel gu bermietben. Die Gauner mußten fich bon bem Grundeigen thumsagenten die Schluffel jum Saufe ju berichaffen. Gie erwarteten ben Boten an der Thure, nahmen bas Badet in Empfang, hießen ihn auf bas Seld marten und berfrumelten fich merbe. bann burch bie Sinterthur.

\* In feinem geftrigen Bortrage über "Die Begiehungen Deutschlands gu ben Bereinigten Staaten" bat fich ber betannte Reifenbe und Schriftsteller Boultnen Bigelow fehr zu Gunften ei= ner nationalen Miliz ausgesprochen. Bon großen Manobern, wie fie in ber beutschen Urmee üblich find, halt er nicht viel. Ebenfowenig buntt ihm gur Wehrhaftmachung bes Bolfes ein mehrjähriger Militarbienft bonnothen. Dagegen follte feiner Unficht nach bet ben Schulfnaben mit llebungen im Scheibenichießen begonnen werben unb bie Universitäten follten bafür forgen, baß ihre Böglinge bie nöthige militarts fce Musbilbung erhalten, um in Rriegszeiten als Offiziere in Dienft treten ju fonnen.

#### Feuerpanit.

Befreugte Drabte verurfachen im Union Bahnhof einen Brand, der einen Schaden von \$7000 perurfacte.

Das fener hat eine Panit unter den Paffagieren und arge Betriebsfto rungen gur folge.

Infolge einer Areugung elettrifcher Dragte entftand heute turg bor Mittag auf bem Union Bahnhof an Canal, Abams und Deabifon Strafe einffeuer, welches einen Befammtichaben bon aunahernd \$7000 verurfachte. Es wurben bas im erften Stedwert gelegene Fahrfarten-Bureau, fowie mehrere in ben oberen Stodiverten gelegene General-Bureaux verichiebener Bahngefell= ichaften gerftort, mahrend fich ber bort harrenden Paffagiere eine Pani! bemächtigte. Mutter mit ihren Rinbern auf ben Urmen fuchten in wilber Saft bie Strafe gu gewinnen, Beamte gelangten aus ihren Bureaux mittels Leitern auf Die Strafe, und Buge maren in langer Reihe aufgefahren, benen Die Gignale gur Abfahrt nicht gegeben

werden fonnten. Das Teuer wurde bon bem Boligts flen Beremiah Darrig entbedt, ber unberguglich bie Feuerwehr alarmirte und bann guriid in bas Empfangsgebaube eilte und ichwächliche Berfonen hinausgeleitete, fowie Die Frauen im Bartefaale beruhigte.

Das Fahrfartenbureau befinbet fich in ber Mitte bes Bartefaales in ber erften Gtage.

George D. Regler, ber Silfsfahr= tartenogent, und George Gaeger fowie G. C. Rellogg, feine Uffiftenten, maren am Schalter mit bem Bertauf bon Fahrfarten beichäftigt, als fie burch einen von bem Boligiften Derrig ausgeftogenen Schrei erfchredt, fich um= mondten und eine Flamme aus Den Dielen emporichiegen faben. Der Sauptfohrtarten-Algent Frant Burton wollte eben bas Bureau verlaffen, um ben größten Theil ber Ginnahme bom Montag nach ber Bant gu bringen. Er machte natürlich fofort Rehrt und ichloft die Thur bes Gelbichrants wodurch er zwischen \$2000-\$10,000 rettete. \$300 murben inbeg ein Raub ber Flammen. Mis ber Schredensruf "Feuer!" ertonte, fturmten bie im Martefaal anwesenden Frauen und Rinber in wilber Saft ben Musgangen gu. Derrig öffnete, um ein vielleicht folgenschiveres Gedränge gu berbin= bern, fammtliche Thuren. Das Lofal füllte fich ichnell mit erftidenbem Qualm, und balb ftand bie Solgtafe= lung on ben Wanben in hellen Flammen. Ingwischen war bie Sprigen Rompagnie Nr. 5 unter bem Rommondo bes Rapitans Folen auf ber Branditatte eingetroffen. unmittelbar eine Leiter-Rompagnie. Ge murben fofort die Leitern angelegt und bas holzwert, welches wie Bunber brannte, ben Strahlen ber Gpriben ausgesett. Berr Burton theilte ben Geuerwehrleuten mit, bog fich einige Behälter mit Rleingeld im Gefammtbetrage bon mehreren bunbert Dollars in bem Fahrtarten-Bureau befanben. Silfs-Feuerwehrchef Campion ertheil te mehreren feiner Mannen ben Befehl

ten. Das gefchah, und bas Gelb murbe herrn Burton ausgehandigt. Ueber dem Brandherde befinden fich bie Bureaur ber Bugabfertiger. Der Sauptzugabfertiger 28m. B. Brown und fein Uffiftent C. G. Balton maren bort beichäftigt. In einem angren= genben Bureau bes Superintenbenten ber Bullman Company befand fich 21. 2B. Giltpow. Diefe faben fich genöthigt, aus ben Fenftern und auf eine leberbachung gu flettern, ba bie Flammen ihnen ben Beg gur Flucht burch die Thuren abgeschnitten hatten. Gie wollten ichon ihre gefunben Glieber magen und abspringen, als fie von RapitanFolen entbedt murben, ber Leitern anlegen und fie in

wenn möglich, die Belbbehälter gu ret

Sicherheit bringen ließ. Im Bartefaale mar eine fleine Gruppe bon Bohmen um einen Gara berfammelt, ber bie Leiche eines Rinbes bara, als ber Ruf: "Feuer!" er= tonte. Der Garg wurde bon Bahnangestellten noch ber Gepaderpedition ge= tragen. Das Feuer murbe erft unter Rontrolle gebracht, nachdem bas Fahr= farten Bureau ganglich, und die Bureaur ber Bugabfertiger theilmeife gerfort maren.

Der Babnhofsporfteber Glenn beiffert ben Gefammtverluft auf \$7000. Er brudte die hoffnung aus, bag ber Schaben balbmöglichft ausgebeffert werben und, ber Betrieb burch bas Reuer meiter feine Ginbufe erleiben

\* 3m Camariter=Hofpital ftarb heu= te fruh ein unbefannter Mann, welcher geftern Abend an 1. und Clart Gir. bon einem eleftrifchen Stragenbahnmagen überfahren wurde und außer eis nem Urmbruch fchwere innere Berlegungen erlitten hatte.

#### Das Better.

perdati morgen nach Suben umichla linais und Indiana: Im Allgemeinen i morgen; feine bebeutenbe Aenberung margen: feine bebeutende Aenberung der Luie; nordweitige, Minigen beränderliche Minighter-Michigan: Sedrachlich bente Kacht, was lich felter im öflicher und mittleten Gebieden theilweife bewöfft; frisch nördlicht, morg derliche Binde. Chronop kellte sich der Temperaturkand den die deutsche Fich der Temperaturkand den die deutsche Mittag falgendermaßen: Aben e 34. Gead: Rochts 18 libe 38 Gead; Marger e 35. Gead; Mittags 12 Uhr 25 Grad;

#### Der McCarthy-Projeg.

Unwalt Sartnett, ber Bertheibiger bon Dennis McCarthy, plaibirte heute Vormittag im Gerichtshof bon Richtes Ball für ben Angeflagten und berfuche te, ben Gefdworenen bie Ueberzeugung beigubringen, daß McCarthy in berech. tigter Nothwehr handelte, als er Benamin Attins gu Boben folug. Det Bertheidiger behauptete ferner, Dic. Carthy führe feine fo gewaltige Fauft, bağ ein Schlag bon ihr genüge, um eis nen gefunden Menfchen gu tobten. Atting habe eine ichwache Ronftitution gehabt, fonft mare er nicht bon einem blo. Ben Fauftichlag geftorben. Das Saupt. gewicht legte ber Bertheibiger auf bie Musfagen jener Beugen, bie gefeben has ben wollen, daß Atting einen Repolper gezogen hatte und auf DeCarthy ans fclagen wollte, als biefer ihn gu Boben fchlug. Bahrend ber Berhandlung fagen die Wittwe bes Ermordeten und Die Frau des angeblichen Morbers im Getichtsfaal fo bicht nebeneinanber. daß fich ihre Schultern fast berührten.

#### Edwere Strafe.

Rachbem Fibelo Tubisco heute im Bundes = Begirfsgericht bon ben Ge= ichworenen der Falichmungerei foulbig befunden worden war, berfügte ber Bundesrichter Sumphren eine ber schwersten Strafen, bie bon biefem Gerichte aus jemals wegen eines abn= lichen Bergebens auferlegt murben. Er perurtheilte ihn gu vier Sahren Buchthaus und einer Geldbufe bon \$1000. Tudisco hat schon einmal wegen beffelben Bergehens im Buchthaufe ge= feffen und wurde feche Monate nach feiner Freilaffung aus berStrafanftalt auf's Reue mit falfchem Gelbe im Befit aufgegriffen. Bei feiner Berbaftung, Die im legten Juni burch bie Beamten bes Geheimdienftes Ballaaber und Porter erfolgte, ließ er ein Badet mit nachgemachten 25= und 10=Cent= ftuden fallen und fuchte fich mit einem Rafirmeffer gur Wehre gu fegen.

#### 3m Wahn.

Durch religiöfen Uebereifer theilmeife um ihren gefunden Berftanb gebracht, mußte beute bie 45 Jahre alte Fran Marn Corcoron aus ber Rathebrale gum beiligen Namen. State und Erie Str., von ber Polizei entfernt und un ter Aufficht gegeben werben. Die Bebauernswerthe betrat fcon lange bor ber üblichen Frühmeffe bas Gotteshaus, fniete am Altar nieber und mur= melte unverftandliche Gebetsberfe bor

Man hatte ihr anfänglich teine Befie ihre Undacht verrichte. 2118 fie aber nach Berlauf von zwei Stunden, als bie Rirche fich mit Unbetern gefüllt hatte, immer noch an berfelben Stelle fniete und von Minute gu Minute lauter murbe, bielt man es für gerathen, fie burch bie Boligei entfernen gu laffen. Dr. Sunter halt fie für geiftes= geffort und lieft fie nach bem Detention= Sofpital überführen.

#### Des Manore Muficht.

Ginen Beweis bafür, bag bas Gehalt ber Poligiften fein gu niedriges ift, er= blidt Manor Harrifon in ber That= fache, bak auf ber Unmarterlifte bie Romen pon 3000 Bewerbern fteben, Die nur barauf marteten, ben Umisffern angeheftet gu erhalten. Die gange Frage hinfichtlich ber Gehaltserhöhung ber Boligiften fei nur bon gewiffen Bolitifern aufgerührt worben Die hofften, fich baburch bei ben Boligiften beliebt gu machen. Der Burgerichaft felbst würde viel mehr bamit gedient fein, daß 300 weitere Polizisten ange= ftellt würden, als burch eine Erhöhung bes Gehalts ber gegenwärtigen Polizeis mocht. Es fei geradezu ein Berbrechen, bon einer Gehaltserhöhung gu einer Beit gu reben, wo die Ctabt nicht ein= mol die Mittel befige, um eine an Bahl genügende Polizeimacht zu unterhalten.

#### Rury und Ren.

\* Simon Doung, ber bor Richter Rabanagh wegen Ermorbung bon Senry 3. Goodwin prozeffirt wird, be= trat heute felber ben Zeugenstand. Er erflärte, daß er erft auf Goodwin ge= schossen, als dieser ihn bedroht und er fich felbft in unmittelbarer Lebensge= fahr geglaubt habe. Goodwin, ber mit feinen amei Brübern in eine Schlägerei gerathen mar, habe einen Stuhl nach feiner (bes Berflagten) Frau gefchleubert und bann ihn felbft mit einem Stuhle zu schlagen gedroht. DerStreit spielte fich in bes Bertlagten Schantwirthschaft ab.

\* Der Profeffor ber hiftorifchen Theologie in dem presbyterianischen McCormid Theological Geminarh. Dr. J. Rog Stevenson, hat bon ber "Fifth Ave. Presbyterian Church" bon New York einen Ruf als Baftor jener Gemeinde erhalten. Dit ber Stelle ift ein Gehalt von \$10,000, freie Bohnung und ein bedeutenbes Rebenein= tommen berbunben.

\* Der beutsche bemofratische Rlub ber 22. Barb halt morgen, Freitag. Abend 8 Uhr in feinem Sauptquartier, Divifion Strafe, feine biesjährige erfle große Barbtlub-Berfammlung, berhunden mit Reamtenmahl. Mie Rirger ber 22. Ward find eingelaben.

"Abendpoft", Chicago, Donnerstag, den 16. Januar 1902.

Alicago Annortho des 16. Annuar 1902

# Uneeda Biscuit

(verkauft nur in 5 Cent = Dacketen) fommen auf Euren Tisch mit all dem Uroma und der Schmackhaftigkeit als wenn sie frisch aus dem Ofen tommen. Machhaltia genug für die einfachste Mahlzeit - zart genug für das feinste Bankett.

Heber 50 Rindesmorde!

Eine Engelmacherin in haft genommen.

tung" theilt mit, daß bie Polizei eine

Frau berhaftet habe, welche im Berbacht

fteht, über 50 Sänglinge, Die ihrer Db=

hut anvertraut wurden, vergiftet gu

haben. Der Staatsanwalt hat bereits

eine Maffe Beweismaterial gegen Die

Berhaftete gesammelt. Er fucht jest

festzuftellen, ob fie Mitschuldige hat.

Gur reine Mild.

welche fürglich bier eine Liga gur Be=

fampfung bon Lebensmittel=Berfal=

ichungen grundeten, baben einen

Rreugzug gegen unreine Milch begon=

nen, welche für ben Tob bon Taufen=

ben bon Rindern berantwortlich ge=

macht wird. Das Synditat ber Milch-

und Butterhandler ift über biefe Be-

Ranadifde Bablen.

Toronto, Ont., 16. Jan. Neuwahlen

für die Mitglieder bes Dominal-Parla=

ments fanden geftern in 9 Bahlfreifen

ftatt. Die Liberalen brachten 6, und

die Konservativen 3 Kandidaten burch

Telegraphische Nolizen.

Inland.

bei Pottsbille, Pa., ereignete fich eine

Gas-Explosion, bei welcher bie Arbeiter

Lafchnisti und Maguire getöbtet, und

- 3m Stillofen ber Tibewater Steel

Co. gu Chefter, Ba., murben bie Brüber

erftidt. Gin britter Arbeiter, John

wurde noch mit knapper

- R. M. Walters, ber befannte New

Porter Klavier=Fabrikant, der in katho=

lischen Kreisen eine hervorragende Rolle

fpielte, ift nach langer Krantheit in ber

Bohnung feines Brubers, Chas. Dt.

macht bie Bevölferungsgiffer ber Do=

minion befannt. Rach ber Bolfegahlung

von 1901 beträgt die Gesammteinwoh-

nerzahl 5,369,666 Seelen, mas für bie

letten gehn Jahre einen Zuwachs um

- Bei ber, geftern gemelbeten Ritro-

glyzerin-Explosion unweit Marion,

Ind., war boch ein Menfchenleben gu

beklagen: Albert Hapes, ber einen Ba=

gen mit bem Sprengftoff belaben batte,

murbe getobtet, und fein Pferd eben=

- Der Rentudher Gouberneur Bed-

ham hat die Miligtompagnie bon

Frantfort und eine Abtheilung ber

Batterie von Lexinaton nach Fleminas-

burg beorbert, um einen Reger gu fou

gen, ben man bort Innchen wollte. Die

Batterie bringt ein Gatling-Beichüt

- Das Gallant House in Fond bu

Lac, Wis., murbe burch Feuer gum Be-

trage von \$20,000 beschäbigt. Die 30

Gafte bes Sotels verloren ihre fanimt=

lichen Sobfeligfeiten. Der Silfs-Feuer=

wehr-Chef erlitt burch einen Sturg bom

- In Erie, Pa., traf bie Nachricht

apparate nach ber Branbftatte gefanbt

- Der Sunbbampfer "Fairhaben,"

welcher ben Bertehr zwischen Geattle,

Bafh., und Laconner fowie ben bagmis

ichen liegenden Safen bermittelte, ift in

bet Rabe von Ubsleden untergegangen.

Er rannte querft mabrend eines bichten

Rebels auf ein Riff, füllte fich mit Baf-

fer und fant. Die Baffagiere und bie

Mannichaften tonnten in ben Ret-

glieb ber Firma John 2B. Get & Co.

bon New Dort, melbete im Bunbes-Di-

ftriftsgericht feinen Banterott an. Gi

gibt in feiner Betition an, baß fich feine

Berbindlichkeiten auf \$100,322 belau-

fen, welchen Beftanbe bon nur \$100 ge-

genüberfteben. Mis größter Gläubiger

wird bie Chicago Rational Bant er-

ben Auspigien ber "Daughters of the

Confeberach," ebenfalls eine Agitation

begonnen, um gu berhinbern, bag bas

Stud "Ontel Toms butte" noch irgenb=

3m Staat Rentudy hat, unter

- John D. Get, ein früheres Mit-

tungsbooten bas Ufer erreichen.

Benfus=Umt

Walters, geftorben.

536.425 ausmacht.

- Das fanabifche

zwei Undere schwer verlett murben.

In ber Mabel-Sill-Roblengrube

wegung beunruhigt.

Paris, 16. Jan. Die Gelehrten,

Röln, 16. Jan. Die "Rölnische Bei=

#### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press.")

Inland.

Ungeblider ,,Daine"=Attentater.

Chabron, Deb., 16. Jan. Der Spanier Manuel be Silvia Braga, un= ter beffen Effeiten man auch eine Gr= nennung als Sauptmann in ber fpa= nifchen Urmee fand und ber bogibt, un= tere Wehler in Ruba gedient zu haben, hat ben biefigen Behörden gegeniiber bie Ungabe gemacht, bag er es gemefen fei, ber ben Torpebo entgunbete, melder bas ameritanische Rriegsichiff "Maine" im Safen bon Savana in Die Luft fprengte. Braga mar feit ben letten brei Jahren auf ber Farm bes Robert Dago in Siour County be-Der Lettere lernte burch feine Schriftflude feine 3bentitat tennen und ftellte ihn gur Rebe. Braga will bie That aus Rache gegen Wenter berübt haben, um Spanien in einen Rrieg mit ben Ber. Staaten gu ber= wideln. Die Behörden untersuchen Die Geschichte meiter.

#### Riefige Epigbuben-Fredheit!

Cleveland, 16. 3an. 3mei Ginbre= cher in ber Borftabt Remburg ftablen nicht nur ein ganges Gehäube pon ber Bauftelle eines anderen Mannes wea, fondern, nachbem fie bas Bebaube fort= geschleppt hatten, versuchten fie auch noch, die Bauftelle an Leufe zu ber= taufen, die in ber Nachbarschaft moh= nen! Das geftohlene Gebäude geborte David Balters, ber gur Beit nicht ba= rin haufte, es aber mahrend bes Com= mers als Marmor-Bertftatt benutte. Man hat noch feine Spur von dem | Michael und John Fischer burch Gas Gebäude - bas beingeh noch neu war - ober bon ben Ginbrechern gefunden

#### Wichtige Gutideidung.

Indianapolis, 16. 3an. Das Staats Dbergericht bon Indiana ent= schieb, baß fich ein Arbeitgeber burch keinerlei Kontrakt, welchen er etwa mit feinen Ungeftellten abschließe, ben Bflichten und Berbindlichfeiten ent= giehen fonne, welche bas Gefet ihm ausbrudlich auferlege. Diefe Ent= fcheibung wurde in einer Schaben= erfattlage eines Grubenarbeiters ge= fallt und bestätigte bas betreffende Berbitt bes unteren Gerichtshofes.

#### Opfer des Dampfroffes.

Danbille, 30., 16. 3an. Gin Ber= fonenzug ber Chicago= & Gaftern 31. linois-Bahn tobtete Marion Cramer, ben Rorporal ber Wache bom Danviller Solbatenbeim, am llebergang ber Main Str. bahier.

#### Musland.

#### hat noch nicht ausgefpielt.

Wien, 16. Jan. Der Führer bet allbeutschen Frattion, Berr Bolff, wurde in einer Erfagmahl gu Trauten= au, Bohmen, in ben Reichsrath wiebergewählt. Er hatte, in eine Stanbal-Affare berwidelt, auf Unbrangen fei= ner eigenen Barteigenoffen bor einiger Beit fein Manbat niedergelegt, Millem Unschein nach aber hat ber "beutsch= öfterreichische Barnell" feine Rolle noch nicht ausgespielt.

Dach bes brennenben Gebäubes tobt= (2m 21. Robember b. 3. hatte fich liche Verletzungen. Molff mit Brofeffor Geibl buellirt, mit beffen Gattin er ein Techtelmechtel bon einer großen Feuersbrunft ein, Das Duell verlief unblutig. welche in ber, 18 Meilen bon bort ent= Brei Tage barauf legte Bolff fein fernien Ortichaft Ebinboro ausgebro= Manbat im Reichstags=Abgeordneten= chen ift. Da sich in jenem Ort feine haus nieber.) Lofdvorrichtungen befinden, fo ift Grie um Silfe erfucht worben und hat Lofd:

#### Gind wohl Mae verloren.

Brur, Böhmen, 16. Jan. Das Baffer, welches in bie Jupiter Roh-Tengeche einbrang unb 43 Berfonen ben Musweg abschnitt, fällt noch nicht, und alle Soffnung, Die Gingefchloffenen noch retten gu tonnen, ift aufgegeben morben. Die Rataftrophe wurde burch bas Mustreten bes Bilafluffes aus fei= nen Ufern verurfacht. Die Dagregeln gur Berhütung ber Ueberichwemmung ber Grube wurben gu fpat getroffen. Gin Steiger wurde gerettet. Reun Grubenarbeiter begaben fich muthig gum zweiten Mal in bie Grube, nachbem fie bas erfte Mal unberrichteter Soche gurudtehren mußten. Gie finb aber nicht mehr wiebergefommen. Bon ben Opfern waren 31 Familienbater.

#### Standinavifche Ruhmeshalle.

Stocholm, 16. Jan. Die ichmebifde Regierung hat beichloffen, ein "Bantheon" gur Berherrlichung herbor= ragenber Standinavier (Schweben. Norweger und Danen) gu begründen. Stanbbilber aller bebeutenben Stanier werben bo Ennere fcmilden.

auch behufs Verponung bes betreffen= ben Buches ber harriet Beecher=Stome, welches eine gemeine Berleumbung bes Gubens und besonbers ber Ginrichtung ber Stlaverei fei!

- Der Musichuf bes Rongreß=Ab= geordnetenbaufes für Mittel und Bege begann mit ber Anhörung ber interef= firten Delegationen bezw. Berfonen, Die für ober gegen einen Begenfeitigfeits= bertrag mit Ruba find. Die tubanifchen Industrien waren burch bie, bon ben Sandelsförperichaften ber Infel ermahlte und aus ben herren Place, Mendoza, Dumois und Franette beftebenbe Delegation repräsentirt.

- In Bittsburg machte man eine graufige Entbedung in bem Saufe Rr. 209 Spring Allen. Gin Pole Namens Bifolet murbe im flerbenden Buftanbe, und feine Frau (nach anderer Ungabe feine Rontubine) tobt aufgefunden, mabrend bie brei fleinen Rinder ber Beiben Schnittwunden und Rontufionen aufwiefen. Man nimmt an, bag ber Gatte erft bie Frau angriff, bann fich und ben Rinbern bie Bunben beibrachte, die fich nach Musfagen ber Mergte als töbtlich erweifen werben.

- Bu New Orleans wurden George 3. Rline bon St. Louis und Robert Q. West bon Cincinnati berhaftet, weil fie ben Roffer bes Chicagoer Ge= ichaftsreifenben I. G. Manners, in bem fich Juwelen im Werthe von \$2000 befanben, geftohlen hatten. Gie gaben fich in bem betreffenben Sotel für Manners und noch einen Gaft aus, bezahlten bie Rechnung Beiber und liegen fich bann beren Gepad geben. Spater mur= be Manners felber unter ber Beichul= bigung berhaftet, mit bem New Porter Juwelendiebe Rerns ibentisch zu fein.

#### Musland.

-- König Edward bon England fagte in einer Unfprache, bie er an eine, nach Sudafrita abreifende Truppen= Abtheilung hielt, ber subafritanische Rrieg "tonnte jest als fich feinem Ende nabernb betrachtet werben."

#### Dem Berdieuft feine Arone

Gin neues Satarrh. Mittel erlangt nationafe Popularitat in weniger als einem Jahre.

Innerhalb einer großen Nation bon 80 Millionen ift es ein bergweifelter Rampf, auch nur Unerfennung für ei= nen neuen Artifel zu finden, geschweige benn bie gange Bunft bes Bublitums,



und bennoch haben Die Stuart's Ra tarrh Tablets, das neue Katarrh=Mit= tel, in einem Jahre einen folchen Er= folg erzielt, daß es in jeder Apothele in ben Ber. Staaten und Ranada gefun= ben werben fann.

Natürlich mar zuerst vieles Unzeigen nöthig, um bas Publifum auf bas Mittel aufmertiam zu machen, aber Seber, ber etwas babon berfteht, weiß, baß bas Ungeigen allein noch nie einem Urtitel bauernben Erfolg ficherte. Der= felbe muß auch abfolute, unleugbare Rorgiige aufmeifen, und bieg thut bag neue Ratarrh-Mittel in hobem Grabe.

Merate, welche fonft Ginathmer, Gin= fprigungen und lotale Bafdungen oder Galben gebrauchten, verordnen jett Stuart's Ratarrh Tablets, meil fie, wie ein hervorragenber Urgt fagte. in angenehmer und nüglicher Form alle bie wirklich wirtfamen Ratarrh-Beil= mittel enthalten, wie Red Gum, Blut= murgel und ähnliche Untifeptics.

Gie enthalten fein Rotain ober Opiate, und tonnen fleinen Rindern ohne Befahr und mit bollftem Rugen

gegeben merben. Dr. 3. 3. Reitiger bon Covington, Rh., fagt: "Id) litte jeden Berbit an Ratarrh in meinem Ropf und Sals, berbunben mit Rafenverflopfung und Sals-Entzundung, Die meine Stimme affigirte, fich oft auch auf ben Dagen erftredte, und fo Magen-Ratarrh ber= urfachte. 3ch taufte ein 50 Cents Badet von Stuart's Ratarrh Tablets bei meinem Upotheter, führte fie in meiner Zaiche bei mir und gebrauchte fie regelmäßig, und bie Urt und Beife, wie fie meinen Ropf und Sals reinig= ten, war einfach wunderbar. 3ch hatte feinen Ratarrh ben letten Winter und Frühling, und ich halte mich für gang= ich befreit bon irgend einem Ratarrh=

Uebel."

Frau Jerome Ellison bon Bheeling. B.=Ba., ichreibt: "Ich litt fast mein ganges Leben an Ratarrh, und letten Winter litten auch meine beiben Rin= ber fo fehr an tatarrhalifder Erfaltung und Beiferteit, baß fie lange Beit im Winter aus ber Schule blieben. Mein Bruber, welcher burch Gebrauch bon Stuart's Ratarrh Tablets bon tatarrhalischer Taubheit geheilt morben war, brangte mich fo febr, fie gu bersuchen, bis ich es that, und ich bin febr bantbar für ben Rugen, ben fie mir und meinen Rinbern gebracht baben. 3ch halte ftets eine Schachtel ber Tablets im Hause, und bei ber ersten Erscheinung von Erfältung ober Beiferfeit nehmen wir biefe Tablets als Borbeugungsmittel, und Ratarrh

Bolle Große Badete von Stuart's Ratarrh Tablets find gu 50 Cents in jeber Apothete bertauflich.

ift nicht mehr in unferem Saufe bei-

Schreibt wegen eines Buches über Urface und Beilung bon Ratarrh, frei per Boft. Abreffe: F. M. Stuart Co., Marihall, Mich. 14,16,18ja

wo im Staat aufgeführt werbe, und - Lord Ritchener ift ermächtigt worben, 835,000 Bf. St. für bie Gr= weiterung bes Gifenbahnnehes in Gubafrita auszugeben. Er meint, Golches werde wefentlich zur Unterwerfung ber Boeren beitragen.

> - Die De Windt'ide Erpebition, bie sich befantlich bie Aufgabe gestellt hat, ben Landweg von Afien nach Umetita gu fuchen, und Paris am 19. Degember berließ, reifte bon Irtutat, Gibirien, nach Jafutst und ber Berings= Strafe ab.

> - Der hollanbifche Bremierminifter Dr. Rupper erflärte, foeben bon Eng= land gurudgetehrt, bag feine Reife nach London lediglich eigene Privatangelegenheiten betraf, und bag er bort me= ber Leute bon politischer Bedeutung noch irgend welche Beamte gefprochen

> - Der Parifer "Figaro" veröffent» licht einen Brief bon Jean be Reste an ben befannten Inpreffario Col. Benry Maplefon, in welchem er bas, im Ramen eines ameritanischen Sonbifats gemachte Unerbieten, für eine Million Franten vierzig Mal nächsten Binter in ben Ber. Staaten aufzutreten, ablebnt.

-- Die Unterhandlungen wegen ber Ronfolibirung ber größten Ctahl- und Gifenwerte Englande find noch im Gange. John R. Barilett, welcher fich mit bem Unternehmen befaßt, berhalt ich schweigsam, weil er burch vorzeitige Befanntgabe bon Gingelheiten fich und feine Mitintereffenten gu fchabigen

- Die folombische Regierung hat bon ber Bacific Steam navigation Co. ben Dampfer "Chucuito" getauft. Es wird ein Theil ber Beschütze bon bem Kanonenboot "General Bingon" an Borb bes eben erworbenen Fahrzeuges gebracht werben, welches etwas größer ift, als bas ben Liberalen gehörenbe Ranonenboot "Darien".

- In Wien fand bie feierliche Beifetung ber Leiche bes merifanifchen Befanbten Joje Tereja n Meranba ftatt (welcher fürglich bei einer Operation geftorben war), und nahm an berfelben eine Angahl Großwiirbentrager theil. Der Raifer Frang Jofef ließ fich burch ben Minifter bes austvärtigen Umtes, Grafen Goluchowsti und ben General Grafen Baar bertreten.

- Bu San Sebaftian, Spanien, rief bie ftabtifche Berordnung, wonach Stiergefechte unterfagt find, eine beillofe Entruftung und einen wahren Boltsaufftand herbor. Biele Berfonen murben berlett; bie Menge bewarf bas Rathhaus mit Steinen, und muß: ie bie Genharmerie eingreifen. Colließ= lich murbe es nöthig, Truppen herangugiehen, welche ben Dob gu Paaren

#### Dampfernadrichten. Mugefommen.

New Jorf: Apachalachee von London; Baibington in Samburg. Patricia von Rem Dorf. Mbgegangen.

Rew Yorf: La Gascogne nach habre; Combardia nach italienischen haten. Dongfong: Clompia nach Tacoma, Wash. Reopel: Calabria nach Rew Yorf. Dundee: Eritic nach Rew Yorf. Dundee: Eritic nach Rew Yorf. Denenstown: Welternland, von Einerpool nach Philadelphia; Oceanic, don Liberpool nach RewYort.

#### Lotalbericht.

#### Deutides Theater.

Sonntag, jum Regie : Benefig des Berrn Werbfe - 3biens "Rosmersholm".

Der nun ichon feit einem Jahrzehnt als fleißiger und umfichtiger Regiffeur bem Berbanbe unferes beutschen Theaters angehörende Berr Bermann Berb= te beweift icon burch bie Musmahl ber Stude für feine jahrlichen Benefig= Abende, wie ernft er es mit feinem Be= rufe nimmt und welch ehrendes Berirquen er noch immer in bas Bublitum fest. Im borigen Jahre machte ber gemiffenhafte und mit fletiger Musbauer nach Berbolltommnung ftrebenbe Rünft= ler uns befannt mit Gubermanns "30= hannisfeuer," am tommenden Conn= tag wird er uns Belegenheit geben, ein hier bisher noch nicht gur Mufführung gebrachtes Stud Benrit Ibfens fennen au lernen. "Rosmersholm" geigt alle Borgiige ber 3bfen'ichen Gigenart, melche ben nordischen Dichter gum 3beal aller -- bentenben Schaufpieler macht. In inappen, flaren Umriffen find Die Bestalten bes Dichters gezeich net, aber auch nur in ben Umriffen -Diefe auszufüllen, bleibt bem Darfteller iberlaffen, ober beis Lefer ber Dich tung, welcher fich beim Lefen bie Figuren porguftellen und fich barüber flar au werden hat, weshalb biefelben waren fie Befen bon Fleisch und Blut - fo und nicht anders handeln muß: ten, wie ber Dichter fie handeln läßt Die Figuren ber Dichtung in Fleisch und Blut gu bermanbeln ift Sache ber Schaufpieler. Davon, ob fie biefer Aufaabe mehr ober minder gerecht werben, hangt ber Erfolg bes Studes beim Bublitum ab. Bei ben 3bfenichen Fi guren ift bie Aufgabe bes Schaufpie lers eine befonbers ichwierige, bafür aber auch eine febr bantbare für Dieje= nigen, welche über bie erforberliche Geftaltungsfraft berfügen. Bei Berrn Werbte, bem Benefigianten, ift bas ja ber Fall, ebenfo bei ben Tragern ber anberen Sauptrollen bes Studes, bas mit folgenber Befegung gur Muffüh= rung gelangen wirb:

Johannes Rosmer, Beister von Kosmersholm, früher Oberpfarrer Bernard Wentham Reberca Welt, im Saufe bei Rosmer, Clairette Clair Refter Rroll, Rosmer Schwager Sern. Wern. Ulbrif Prendef August Meder-Giger Rertensagaard Seiner Lees Illbrif Brenbel Delmar Lerst Refinar Lerst Rerensgaarb Frau Deliefb, Saushalferin bei Rosmersbolm. Huna Richart Die Sandlung fpielt auf Rosmersholm, einem alten Sertenfite in ber Gegend einer fleinen Fjorbftabt im weftlichen Rorwegen.

Der Borbertauf ber Gige beginnt beute, Donnerftag, an ber Theatertaffe. Diefe wird om Conntag bon 10 Uhr Bormittags bis 1 Uhr und Abends bon 6 Uhr an geöffnet fein.

Reues Bort. - Gaft (bem eine

fehr fleine Bortion fervirt wirb): "Bas? bas foll ein Braten fein? Das SONNTAGPOST. ift ja ein Unterbratt."

Droguen.

# Gmuli. God Els. 35c ver Cit, 81 Gr. 35c ver Cit, 81 Gr. 35c Refir seite. 25c Gr. 18c Refir seite. 3ahvdürste. ..5e Bostons Tore State and Smallson sts. Cathoria. Ger's, 35c Cat

det Freitag vor der Inventur Berschlenderungspreise für fämmtliche Rester

Gingelne Bartien, furje Langen etc. in jedem Theil Des Ladens morgen. 

Ein weiterer Baargeld Einkauf

17,559 Paar Damen-Schuhe,

Lynn (Maff.) Fabrifanten gu 45c am Dollar,

gemacht für bas feinfte öftliche Geichaft. von feinem Batentleber, Gnamels, Bici Rid und Bor Galfs, über ben neneften Winter-Leiften, Coin-Behen Facon, Rid und Batentleber Spigen, mittlere und ichwere Borfieb-Soblen, militarische u. tubanische Absais, alle Größen u. Breiten, Qualitäten ähnlich benen, die anderswo zu \$3 u. \$3.50,

nie unter \$3 berfauft werden, Greitag habt Ihr die Auswahl gu . . . . . Melton-Slipbers und Quliets für Bilies und Kinder, leberne Sob-len – fosteren turzlich im Retail \$1.00, ... 39¢ für Lamen, fliehgestüttert, toften gewöhnlich ibe, worgen.

Bici Aids und Bor-Ralbleber-Schube für Tamen, Coin-Zeben, Ertension-Soblen, abniiche Cualiraten follen fiets \$2.50, Freitag, \$1.29

Bici Rib: und Bor-Ralbleber Schube für Miffes und Rinder, neue Gacons, Coin-Beben, Rid: und Batent Brigen, ichwere Ertenfion Coblen,

#### Edluf der Borinventur-Berabfehungen Freitag. Maglans, Coats, Stirts 2c.

Ragian Coats für Damen, aus gangwollenem Material gemacht, loie ober enganichliegenbe Ruden, alle Groben, \$10.00 Cualitäten anderemo, Freitag \$5.98 \$6.98 unb.....

500 Muto Coats fur Damen, aus bem beften Waihington Mill Rerien gemacht, bober Sturm: Aragen und gut gefiettert, es befinden fich Rieis

\$2.98

Bencle Copes für Tamen, 3: 3od lang, burde aus mit Satin gefüttert, mir echtem Thibete Beit, bereit, werth voll \$5.00 - Freitag

Marme Minter-Jadets für Tomen, alle gefütstert, volle Auswahl von Grofen, Werthe bis \$3.98 - morgen um 8 Uhr Borm.

Gangwoll. Aleiderrode für Damen, in blan und ichwars, mit

füttert, untergefüttert mit Erinoline, Belvetern-Stoft werth bis ju \$2.75 - Freitag, jo lange fie por-

Flannelette-Baifts für Damen, Groben 34 bis 44, tudeb Gront, neuefte Mobe Ruden, Stod Gragen - \$1.00 Berthe - Freitag nur ju.

#### Kleider-fullerflaffe

| affettur f. auffernaut.                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Belour Rodfutter, fcwarge u. farbige Streifen, ertra Qual., Freitag, Db    | 810  |  |  |
| Breitag, 30 40 Spun Glas,                                                  | 210  |  |  |
| 36-30d. Rodfutter, ichwarg, braun und gran, Barb                           | . 40 |  |  |
| 20c fcmarger Merceriged Cateen,                                            | 1210 |  |  |
| Schies Saartuch, 24 3oll breit. be: fcmunt, 30c Corte, Freitag, 90         | 1210 |  |  |
| Schwarzer Spun Luftral, 36 3oll, Die 12ge Sorte, Parb                      | 510  |  |  |
| Gils Babbing, 72 Boll breit, regul. 50c Qualitat, Freitag, Parb            | 290  |  |  |
| Rid Finish Gutter-Cambric, bom Stud, befte Qual., 9-11 Borm., Jarb         | 10   |  |  |
| 363öll. fdwarze Silefia, gewöhnl. 10c, 20b. Se, ob. fdwarzrud. Silefia, 20 | 710  |  |  |
| Rabriftefter, 2-10 Pards Langen echte                                      | 640  |  |  |

### Musline and Roll. Wicher

| Madring and Deff. Giffel                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 25 Thb. 72x903off. gebleichte Betttucher, 27                            |
| 25 Dugend 81x90joff, gebleichte Bett: 35                                |
| 25 Dugend 45x363off. Riffen Clips, 43                                   |
| 10 Ballen Bepperell R. Betttuchjeng, Die 43 regul. 7c Qualitat, Yarb    |
| 9-4 ungebl. Rochdale Bettinchzeug. 91 folange 1909 Pbs. porhalten, Pard |
| Englisches Long Cloth, bom Gilid, 4                                     |
| Bolton Cambric, für feines Unterzeug, 6                                 |
| 8 bis 9 Borm Refter 5-4 Franch Tafels 3                                 |

#### Januar-Berfauf von Minslin - Unterkleidern.



49c 25c 4c rode, tudeb Flounce, 19c finfache Cambric Rorfetbeguge, felleb Rabie, werth volle 121c, um 8:30 Borm ... 3c diwarie und farbige Mercerized Unter ne große Partie werth bis zu \$3.00, reitag zu **\$1.4S**, OSC und..... 79c fanton u. Tennis Flanell Rachthofen für 19c

# farbige Kleiderfloffe.

Sehter Tag des Blefter-Ranmungs-Ber-Raufs vor der Inventar-Aufnahme. Speziell um 3:30 Hor nn. —3009 Varbs Refter von lebhaft farbigen ichott. Plaid Rleiberhoffen. 2 die 10 Plards Tängen.

12 c 3600 Plas. Arter don allen Gacous und Farben don Aleberlioffen. 1 die 5 die 50 die 50 die 6 die 6

Gangwollenes Albatrof, 19c nd. 1000 Dos. Refter bou gangwoll. Albatros, in Gream und allen Etraken, und Mendlichaftirungen, in 2 bis 6 Hards Längen, 50c Luaf., fregiell um 11 Borm., H. nur. 19c Schöff, Schwarze gangwolleneSomeipuns, 25c geweönlich 49c, Frueitag, Jard.

### Sarbige Seidenfloffe.

begiell — 2,500 Harbs 19:50t. Robelth Seiben Brocades, in bellen und buntlen Effeten er ertra schwere Cualität für Maifts und Rieber — ein guter We Merth reitag, Pard.
27-36l. digetochte Taffetas, erra ichwere Lualis fet, Schafftrungen possen flie Stirtings 48c und Kritten beiter und Kritten beiter Stirtings 48c und heiter beiter Stirting 48c und heiter beiter Stirting 48c und heiter beiter Stirting haben, einsch einfahr und fange und fange Stirtsku, Kalbs, Cords, Ercades, Taffetas, Chinas, Satins etc., in Längen bis 31 dienen Eiertel bes Pherthes, Harb, Lase, und Lieftel bes Pherthes, Harb, Lase, 15c und

# Bargain-afement.

| 1200 Stilde extra                              | Coal          |
|------------------------------------------------|---------------|
| fcmere gefliegte fflan:                        | fter          |
| nelette, gutes Affors<br>timent in Muffern unb | unt           |
| Farben, unbegrengt -                           | Icu (         |
| bom gangen 43c                                 | Runi          |
| Im 8.30 Bormittags                             | 5000          |
| -15 Ballen reinweiße                           | Edil          |
| Batte— 2c                                      | inbig         |
| Der mobifefannte                               | Merr          |
| Toile bu Rord und                              | arb 8         |
| Red Ceal Rleiders                              | folan         |
| Bingham, in einer großen Auswahl bon           | tathi         |
| Muftern und 61c                                | 1000          |
|                                                | 1000<br>280ff |
| Die berühmte Trape                             | nelett        |
| be Cavon und Gelipfes                          | fen,          |

19c

101e, 63c

3c

als' & Clart's bes 9 Borm., 2 Epu=

an einen 110 irgen = Gingbam! rimac u. Stanb Chirting Rattune reicht, Ib. 21c Ched's,

83c Gangipoll. u. Worftet 59e, 29e u... 10c

#### Slickereien, Spiken.

69c

98c

Acher von Allovers, Flouncings und Statings, eine riefige Ausstoal von der erften Woche uns feres erosen Januar-Verlaufs, etwas bes 1 januart, Freitag, Ph., Se, 3e, 21e und ichingt, greitag, yb., 3e, 3e, 2e und. /2° Clojed u. Oben Bort Stifereien, echte kanten, Refter eines Favrilanten, von 2 bis 10 30sl breit, werth bis 25c, worgen, Pard, 10e, 8e, 1/c Ge, 32e und.
Ledisbore Spiken. in winiscenswerthen Mustern, eine grobe Austwahl. Is bis sie Quas 1/c linken, Freitag, Pard, see, 2de und. .../2 C. d. all. onnight berfrige Chiliagus, und Michelle. 4 joll. gangieid farbige Chiffon: und Liberty: Seibe, 19c bis 20c Corten, ju, Dard, 8c

finellfoffe. Gudgillige Bor: 3n: beatur : berabfehun: gen Freitag.

Ungebleichter Canton Flanell und Gream 21c weißer Comet-Flanell, ic Qual., Bb .... 22c weiser Tomet-Flanell, de Onal., Ph. ... 22
2738ll. woll. Eiberdaun-Flanell, einfach und nur lohiardig und weiß, gut werth 20c,
31., Pard. ... 5c
2738ll. ganywoll. demben Flanell, in Streifen und einfachen Garben, werth 20c,
315c
3738ll. ganywoll. importitet französische Flanelle, in Streifen, Higuren u. i. w., alles neue, perfette Baaren, werben gewöhnlich au 60c
24c
berfauft, morgen, Pard. Gangwoll, icharlachrether Twill-Flanell, 81¢

5000 Parbs 2730ff. ganzwollene gebilimte trangoliiche Flanelle, garantirt perfett, fein Musfouh, werth voll 50c (Main 121c

#### Winter-Bukwaaren.

Sin Tijd voll mit affort. Fils Sbapes—werth bis zu 50c— Nustwahl
Kreitag.

98c \$1.69

Sute werden gratis garnirt. Epezial-Berfauf von Beilden. 200 Graf Beilden, große Bundchen ber 19e Sorte, Freitag, bas Stud. ....... .15c

# All on Board.

#### Rajute und 3wifdended. EXKURSIONEN nach Hamburg, Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc.

mit Egpref: und Loppeliffranben: Zampfern.

Tidet . Office: 185 S. CLARK STR.

Belbfenbungen burd Deutide Meidaunn Bağ in's Ausland, fremdes Geld ge: und ber tauft, Bedfel, Breeitbriefe, Rabeltransfers. - Epezialität ---

Grbichaften . folleftirt, juverläffig, prompt, reell; auf Berlangen Borichug bewilligt. Wollmachten . fonfularifch ausgestellt burch Beutsches Konfular.

und Mechtsbureau Verlreler: Konsulent LOWITZ, 185 S. Clark Str.

Minangielles.

NM. C. HEINEMANN & CO. LASALLE STR.,

Geld ju berleihen! Ju beftem Jind-Zefet bie



# 84 La Salle Str. Exkursionen ber alten Seimath Rajute und Zwijchendea. Billige Sahrpreise nach und von Europa.

Spezialität: Deutsche Sparbank Areditbriefe; Geldfendungen. eingezogen. Forfduf erifeilt, wenn gewünscht. Borans baar ausbezaftt. Erbichaften ' Bollmachten notariell und fonsularisch besorgt. Militärsachen Pag ins Ausland.

Ronfultationen frei. Lifte berfcollener Erben. Dentiches Konjular- und Nechtsbureau: 3. S. Roujulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntags offen von 8 bis 18 Uhr.

Creenebaum Sons. 83 u. 85 Dearborn Str. Tel. Central 557. Bankers, auf Chicagoer Grunds Geld eigenthum gu ben mies 311

perleihen fen. Dedifel und Streditbriefe auf Guropa. Richard A. Koch & Co. 85 Washington Str.

Erfte bypotheten zu vertaufen. CELD ENGINE ju verleihen ju ben niedrigften Bingraten.





Zefet Die SONNTACPOST.

#### Lotalbericht.

Bom politifden Echambrett.

Der Ball der 1. Ward: Demofratie durfte ju einer Sehde mit der organifirten Urbeit führen.

Der geftrige Jahresball ber Demo= fraten ber 1. Barb, ber in ber Baffenhalle bes 1. Regiments ftattfand, burfte unangenehme Folgen für Mib. John 3. Coughlin haben, ber befannt= lich bei Diefen Ballen ber "Macher von's Jange" ift. Coughlin hatte es einem gemiffen Beorge Gilber überlaffen, bie nöthige Ungahl bon Rellnern für ben Ball anzufiellen, und Gilber ficherte fich Die Dienste von 125 Mitgliedern ber Union deutscher Rellner, Die gur Central Labor Union gehört. Damit mar ber hiefige Zweig ber "International Bartenbers' Alliance" aber nicht ein= verstanden, ba feiner Behauptung nach ber Berband ber beutschen Rellner in ben Rreisen ber organifirten Urbeit nicht als Gewertschaft anerkannt werde. Gilver erbot fich, auch eine beschräntte Ungahl ber Mitglieder ber "Barten= bers' Alliance" für ben Ball anguftel= Ien; ber Prafident biefes Berbandes fiellte fich aber auf den Standpuntt: "Alles ober Richts!" Da ber Berband ber beutschen Rellner sich erbot, Burg= ichaft in Sohe bon \$1000 als Dedung gegen etmaige, burch feine Leute berbei geführten Berlufte gu fiellen, und bie Deutschen Rellner Mann für Mann mit \$20 in Rleingeld in der Taiche ihren Dienft antreten wollten, fo murben fie bon Gilver angestellt. Rach feiner Er flarung hatten Die Rellner Der "Inter= national Muiance" noch nicht einmal 30 Cents unter fich aufzubringen vermacht, geschweige benn \$20 pro Mann. Die Folge babon ift nun, bag bie "Alliance" Ald. Coughlin der "Febera= tion of Labor" als Feind ber organi= firten Arbeit melben und feinen Musfichten auf Wiebermahl im nächften Frühjahr nach Rraften Abbruch thun will. Coughlin entschuldigt fich bamit, bag er mit ber gangen Ungelegenheit nichts zu thun hatte, und nennt Die Mitglieder ber "International Mui= ance" unbantbare Gefellen.

Der Lorimer-Dates-Soptins Flügel gebenft, auf ben nächsten Monat ein republitanisches Liebesfest nach Spring= field einzuberufen, an dem auch alle Cenats-Randidaten theilnehmen fol-Ien. Senator Mafon foll mit bem Plan einberftanben fein, nicht fo ber frühere Bundestontroleur Dames, ber -wahrscheinlich nicht mit Unrecht befürchtet, bag fein Gegenfanbibat Soptins bei Diefer Gelegenheit Die Sauptrolle fpielen murbe.

In eima einer Woche wird die Municipal Boters' League mit ben Borarbei= ten für die nächfte Stadtmahl beginnen. Wie üblich, foll jeber Randidat, ber fich um einen Gig im Stadtrath bewirbt, mit liebevoller Aufmertfamteit unter die Lupe genommen und bas Ergebnig ber Betrachtung ber Wählerschaft bann mit einer Empfehlung für ober wiber befannt gegeben werben.

Der frühere Alberman Rhobe, ber ehemals bie 9. Ward im Stadtrath vertrat, hat angefündigt, bag er fich um ben Gig bes Mib. Bhrne von ber 11. Ward bewerben will. Die Amtszeit bon Mib. Byrne läuft im April ab. Charles Martin bon ber 5. Warb be= wirbt fich um eine abermalige Nomina= tion. 211b. Thompson, ber feit feiner Mudtebr von feiner Sochzeitsreife in einem Sotel ber 1. Ward wohnt, hat Gegenfandidat von "Bathhoufe" John, Mld. Coughlin, bon ber 1. Ward, auf= ireten foll ober nicht.

Carl Meber bon ber Firma Moran, Mager & Meger, reichte geftern bei ber Wahlbehörde eine Lifte bon bemotrati= ichen Mablrichtern und -Clerks in ber 14. Ward ein, Die bon Roger C. Gul= liban und Thomas F. Little gufammen= gefiellt worden ift. Wie Meher der Behörbe mittheilte, find Roger & Little bie anerkannten Bertreter jener Barb im County-Centraltomite. Die Bahl= behörde wird nunmehr darüber gu ent= scheiben haben, ob bas Recht, Bahl= beamte für bie 14. Bard aufzustellen, "Bob" Burke zufleht, ober ben angebli= chen anerkannten Bertretern im Coun-

#### Somere Unflage.

Die 15 Jahre alte Chriftine freitag erhebt fie gegen den Poliziften Bayes.

Der Poligift Sanes bon ber Lamn= bale Abe. Bezirkswache wird fich bemnächst bor ber Boligei-Disgiplinarbehörde auf schwere Untlagen bin zu per= antworten haben, die Chriftine Freitag, ein 15 Jahre altes Mädchen, schriftlich bei Infpettor Chea erhoben hat. Das Mäbchen, beffen Mutter Rr. 1404 Trumbull Avenue mohnhaft ift, behaup= tet, bon Sabes unter ber Angabe, er in feine Bohnung gelodt worben gu fein. Sabes, beffen Frau feit Rurgem von ihm getrennt lebt, foll schon am erften Tag gu erfennen gegeben haben, bag unlautere Abfichten ihn leiteten, als er bas Madden in fein Saus aufnahm. fie am zweiten Tage ihre Gachen Saus ihrer Mutter gurudtehren. Sanes Tage lang gefangen gehalten, ehe es ihr gelang, aus bem Saufe gu flieben. Wie bas Mabchen Inspettor Shea gegen= über ferner angab, foll fich habes, wahrend er fie eingesperrt hielt, friminell an ihr bergangen haben.

Sanes ftellte bie bon Chriftine Frei= tag gemachten Angaben als burchaus unwahr hin, als er bor Infpettor Chea gelaben murbe, um fich zu rechtferti= gen. Namentlich wies er barauf bin, baf bas Mäbchen, mare fie wirflich ge= gen ihren Willen im Saufe feftgehalten worben, täglich Gelegenheit gehabt hatte, zu entfommen, mahrend er fei= nen Dienft berfah.

Gelten miflingt bem Rrititer ber Beweis, bag feine Rritit an bem beurtheilten Wert bas Gelungenfte fei.

#### Berfälfdte Rahrungsmittel.

Die Staats Kommiffion für reine Mahrungsmittel hat einen Streifzug gegen ge= wiffenlofe Kleinhand er begonnen.

Ugitiren für die Schaffung einer nationalen Kommiffion für reme Marrungsmatel. -Eingemachte Gurten merden por-

aussichtlich im Preife fteigen. Da große Mengen berfälfchten Gi= figs, verfälschter Frucht-Ertratte und nachgemachter Buiter bier auf ben Markt gebracht worden sind, hat die Staats-Rommiffion für reine Rahrungemittel einen Rreugzug gegen eine Ungahl Rleinhandler begonnen. Es wurden geftern por Richter Richardfon gegen 32 Sänbler Bivilflagen anhängig gemadit. Beitere Rlagen werben bem= nächst eingeleitet werben. 3mangig ber Ungeflagten follen verfälschien Effig vertrieben, fechs die Dleomargarine= Gefebe übertreten und feche berfälichte Frudt=Ertratte in ben Sanbel gebracht haben. Der Rlager in allen biefen Fällen ift R. M. Patterson, Silfs-Rommiffar für reine Nahrungemittei. Inspettoren ber Rommission haben feit mehreren Wochen Beweise gefani= melt. In jedem einzelnen Fall fragte ber betreffende Inspettor ben Bertau= fer: "Ift biefer Urtifel rein?" Lau= tete bie Untwort bejahend, fo bezahlte er ben Urtitel und brachte ihn nach ben Bureaur ber Rommiffion, Dr. 315 Dearborn Strafe, wo die Proben von bem Staatschemifer G. n. Gaton unb einem Mififienten analpfirt murben. Muf Grund bes Befundes biefer Berren murbe gegen die borermannten Sandler | bag bie Sochzeit abermals verschoben porgegangen.

Der hier auf ben Marti gebrachte verfälschie Gifig tommt zumeift aus St. Louis: Dogleich er "Reiner Upfel= wein-Effig" bezeichnet ift, hat die che= mische Unalisse ergeben, bag er ein min= berwerthiges Produtt ift. Die Rom= miffion fann ben Fabritanten nichts anhaben, ba fie in einem anberen ihr unnachfichtiges Borgeben gegen bie Rleinhandler bem Bertauf biefer min= derwerthigen Waare hier ein Ende zu Banbler mit berfälschten Nahrungs= mitteln zu gewärtigen haben, betragen bon \$25 bis ju mehreren hunbert Dol=

Alfred S. Jones, das Haupt ber Minois Food Commission, hat fich nach Bofbington begeben, um im Intereffe einer Gefetes-Borlage für bie Ernennung einer nationalen Rommif= fion für reine Nahrungsmittel gu mir= ten. Diefe Rorperfchaft foll bem Uder= bau-Ministerium unterftellt fein und in gleichem Range mit bem Benfions= Bureau fteben. Die Speife= und Mol= ferei-Rommiffion bon Minois, Dhio, Rentudy, Connecticut, Bisconfin und Oregon weilen in ber Bunbeshaupt= ftabt, um ben Rongreß zu beranlaffen, ein biesbezügliches Befet ju erlaffen und ben Brafibenten Roofebelt gu be= megen, es zu unterzeichnen.

Die "Weftern Bidle Baders' Uffo= ciation," einschließlich ber Bertreter aus Illinois, Indiana und Michigan, Ohio, Jowa und Miffourt, hielt geftern nach= mittag einen Ronvent im Balmer Soufe ab. Die herren beabsichtigen eine neue Breiserhöhung. Es murbe geftern geltend gemacht, daß bor Beginn bes liche beliebt ift, fo municht boch Commers großer Mangel an einge= machten Gurten gu erwarten fei, ob= gleich der Breis eines Faffes \$1.50 mehr | Braut fiegreich hervorgeben moge. fich noch nicht entschlossen, ob er als als im Borjahre betrage. Die Durre im letten Sabr, ber allgemeine Boblftond und ber entfprechend größere Berbrauch werden als Grunde für ben hoheren Berth ber Gurten angeführt. Die Burten-Ernte betrug 600,000 Buibel unter einer Durchschnitternte, fobaß ben Fabritanten 200,000 Bufhel meni= ger gur Berfügung ftanben, als gur Dedung bes Bedarfes nothwendig war.

henry Williams aus Detroit, Mid., meinte, er würde fich gar nicht wundern. wenn ber gesammte Borrath icon am Enbe bes fommenben Commers er= fcopft mare. Die neue Ernte murbe nicht bor bem 1. Ottober gur Berfügung fteben.

#### Der Doppelebe begichtigt.

Muf Beranlaffung feiner Frau murbe geftern ber Schneiber George Rovats wegen angeblicher Bigamie verhaftet. Er wird fich por bem Rich= ter Quinn zu verantworten haben. Seine Frau, welche am Bormittag aus Bittsburg bier eintraf, gibt an, daß | Die Untlage vertreten. Die Staatson ihr Mann fie bor bier Monaten in Bittsburg figen ließ und nach Chicago | tung unermiidlich Moterial gefammelt reifte. Sie habe fich mit einem in und Alles gum Prozeffe vorbereitet. Bittsburg weilenden Beamten ber Chi= cago Tailors' Union in Berbinbung gefest und bon biefem erfahren, bag ihr Mann in Chicago beschäftigt fei. Gie fei fofort hierher gereift, mo fie fich gu molle fie als Dienftmaden anftellen, einer Stalienerin im Gebaube Rr. 112 Sherman Str. begab, wo fie bor givei Sabren mit ihrem Mann gewoont hatte. Die Stalienerin batte fie wie eine bon ben Tobten Auferstandene begrußt und ihr berfichert, bag ihr Mann behauptet habe, fie fei in Bittsburg Bie Chriftine Freitag behauptet, padte geftorben. Gie ftellte feft, bag ihr Mann im Gebäube Rr. 303 Dregel und erflärte, fie wolle wieber in bas Boulevard beschäftigt mar, und er= wirfte feine Berhaftung megen Bigahabe fie aber eingeschloffen und fieben | mie, ba fie Beweise bafür erlangt haben will, bag ihr Mann fich wieber ber= heirathet habe, nachbem er fie boswillig berlaffen hatte.

> - Moderne Röchin. - Reue Ro= chin (eine Bafe fallen laffend, worüber bie gnabige Frau laut aufschreit): Rur net nervos fein, gnabige Frau, bas tann i gar net leiben!

> - Mus ber guten alten Zeit. - Ge= fretar: Ra, Schmidt, was machen Sie benn ba? - Amtsbiener: 3ch verbren= ne bie ungestempelten und gesetwidri= gen Spielkarten, bie ich geftern in ben Wirthshäufern tonfiszirt habe! - Sefretar: Berbrennen!? Unfinn! Die werben mit ben anbern fonfiszirten Sachen zu Gunften ber Amtstaffe am Moniag im Amtsbureau an ben Meift= bietenben berfteigert.

Alfred Spafford eilt aus Denver, Col., nach Millburn, 311., um gu verhindern, daß feine Brant Jeffie Strang die Gat: tin des Predigers George Mitchell mird.

Jago nach der Braut.

Muf ber Jagb nach ber Braut begrif. fen ift Alfred Spafford aus Millburn, 31., ber fich gur Beit auf ber Fahrt bon Denber, Col., nach ber Beimath befindet und bie größten Unftrengun= gen macht, bort rechtzeitig einzutreffen, um gu berhindern, bag Grl. Jeffie Strang, mit er fich bor über gwei Sahren verlobte, die Frau des Rev. George Mitchell, eines Presbyterianer-Beift lichen, wird.

Frl. Strang ift nicht nur eine ge= feierte Schönheit, fondern auch eine ber reichften jungen Damen von Late County. Ihr Bermögen, welches fie pon ihrem Pflegevater John Strang geerbt, wird auf\$1.50,000 bis\$200,000 geichätt. Spafford, ber eine herborragende Stelle im nordweftlichen Theile bes Landes einnimmt, bat Frl. Strang bon Jugend auf gefannt. Gie maren Nachbarn, fpielten gufammen und bie Bewohner ber Ortichaft hielten es fiir eine ausgemachte Sache, daß fie ein Chepaar werden würden.

Bor langer als zwei Jahren murbe

angefündigt, daß die hochzeit ftatt= finden würde. Später murbe auch ber Sochzeitstag feftgefest, ber aber inzwischen mehrmals berichoben murbe. Es verlautete jedoch, daß die Sochzeit in Diefem Sabre ftattfinden follte. Spafford foll es berichuldet haben, murbe. Er machte verschiedene ausgebehnie Reisen. Im Berbft begab er fich nach Denber. Ingwischen erichie ! ber Dorfpaftor auf der Bilbfläche. Grl. Strang fpielte Die Orgel in ber Rirche und Rep. Mitchell lauschte mit Undach ihrem feelenvollen Spiel. Jeben Freitag Abend begab er sich mit der schönen Organiftin gemeinfam nach ber Rirche Staate anfaffig find, hofft aber burch | und begleitete bie junge Dame auch ftets nach Saufe.

Rurg bor Weihnachten ichrieb Gbafford, bag er gum Tefte nach Saufe tom= bereiten. Die Strafen, welche bie men wurde. Er fam und leiftete ber Aufforderung bes Gottesmannes Folge, fich an einem Musfluge nach Chicago gu betheiligen, an bem eine Ungabl junger Leute aus Milburn theilnahmen, um ber Aufführung bes "Meffias" beigu= wohnen. Um nächften Tage fehlte ber Berlobungering am Finger bon Frl. Strang. Mehrere Tage barauf fehrte Spafford nach Denber gurud. Balb barauf blinfte ein anderer Berlobungs= ring an Frl. Strangs Sand und bie Bewohner ber Drifchaft glaubten, bag bie Berlobten fich wieder berfohnt hatten. 211s bes Paftors Befuche im Saufe bon Frl. Strang aber immer häufiger murben, Schöpften Spoffords Bermanbte Berbacht und ftellten Ermitte= lungen an.

Run murbe Spafford in Renntniß gefett, daß Frl. Strang Die Frau bes Beiftlichen werben wolle. Spafford fette fich fofort auf ben Bug und befin= bet fich nun auf ber Beimfahrt, um wo= möglich fich feine Braut gurudguer= obern. Mls Frl. Strang bavon geftern erfuhr, erflärte fie, baß binnen Rurgem ben Baftor heirathen werbe. Obgleich ber Geift= bie Mehrgahl ber Bewohner, bag Spafford aus bem Rampfe um bie

#### Dringen auf fonellen Projeg.

Die Staatsanwaltichaft wird nach Rraften bagu beitragen, bag bem ber Ermordung von Minnie Larfon bezichtigten Louis Thoombs, und Tho= mas Reiffig, welcher fich por ber Roronersjurn ber Beihilfe fchulbig betannt hat, ohne Beitverluft ber Brogeft gemacht wirb. Das geht icon barqus berbor, bag ben Grofgeichworenen, welche am Montag zusammentreten, als erfter der vorliegende Fall unterbreitet merben mirb. Es ift biefes ein ungewöhnliches Berfahren, ba einer neuen Grandjury am erften Zage gewöhnlich unbebeutende Falle gur Erledigung überwiesen werben, wichtige Rriminalfalle aber erft, wenn fie fich etwas eingearbeitet hat.

Es verlautet, daß bie Ungeflagten, nochbem fie in Untlageftand verfett fein werben, fo fcmell als möglich pro geffirt werden follen. Silfsftaatson malt M. C. Barnes mirb mahricheinlich maltichaft hat feit Thoombs' Berhaf Silfsftaatsanwalt B. 3. Caren mar beim Inqueft gugegen und leitete gum Theil Die Beugenbernehmung. Die Stactsanmaltichaft bat ferner Bhotographien und Befchreibungen anferti gen, fowie Bermeffungen bes Dam pfers "Beerleg" bornehmen loffen, ber Die Szene bes Morbes mar. Die Berren Bornes, Caren und Remcomer baben, geführt von Reiffig, ben Dampfer in Augenichein genommen, wo Reiffig ihnen an Ort und Stelle Die einzelnen Phafen bes angeblichen Berbrechens erläuterte.

Es wird als möglich hingeftellt, baß ber Prozeg ber Angetlagten fcon am Mittwoch beginnen wird, falls, wie er= wartet, Die Großgefchworenen Thoombs und Reiffig icon am Montag in Un= flagestond perfeken.

Die Grofgeschworenen werben fich unter Unberem auch mit ben gegen Emma Williams und Chris. Schweiger, in Berbinbung mit bem Tobe bon Rinlen Williams, und gegen Anton Janowsti und Joseph Blatofinsti me= gen angeblicher Ermorbung bon John Rofinsti erhobenen Untlagen gu be= fchäftigen haben.

#### Das BBaffer.

Laut Bericht bes Gefundheitsamtes mar beute Bormittag bas ftabtifche Leitungswaffer aus fammtlichen Bumpftationen bon guter Beschaffen= Canvas für Schneiber - alle Gar: ben, 15c Qualitat ju 9c - 20c Qualitat gu 12fe -

Gingelne Partien von ichweren, ein= fach Gließ gefütterten Mannet= hemben - ichwere ges rippte Union Guits Größen—Auswahl zu 25c

# Großer Vor-Juventur=Verkauf in Mandel's Bargain : Basement.

# Der sensationelle Schuh-Verkauf, den Chicago je gesehen hat. Bositiv \$3.50, \$4 u. \$5:Damen-Schuhe zu 1.85 und 1.65:

Diefer große Gintauf wurde in gwei Bartien getheilt und wir haben gegen 16,000 Baar von \$3.50, \$4.00 und 85,000 Eduben unten im Bargain : Bajement. Um Frei: tag habt 3hr Die Auswahl von Diejer Partie. All Die neue= ften Jacons find hier in allen Leberjorten, allen Grogen

Die wurde eine ichonere Partie von Echuhen in Chicago gezeigt. Bon den ichweren Winterichuhen mit boppelten Cohlen b. ju ben feinen, leichten Tref: Eduben mit Inch-Chertheil - Edube, für welche 3hr anderswo \$5 begah: len mußt. 3hr fonnt hierher fommen und die Eduhe tejeben und bann anderswo in Chicago Diefelben Edube für \$3..., \$4 und \$5 jum Berfauf ausgelegt finden.

verfaufen. Die Breife find in allen verfausen. Die Preise find in allen gallen niedriger als im Wholesale. Benn 3hr diese Schuhe seht, werdet 3hr mindestens zwei oder drei Paar haben wollen ju 1.85 und 1.65.

\$3.50:, \$4: und \$5:Edube offe:

Bir erwarten am Freitag, alle früheren Bertauis=Rec= ords in ben Schatten ju ftellen und haben uns bemge= maß porbereitet.Unjer Bargain Bafement hat in ber Bergangenheit viele Couh-Bargains geboten, aber nie einen, ber Diefem gleichtommt, und 3hr habt unjere Garantie, daß es wirflich \$3.50, \$4.00 und \$5.00

In Bezug auf Baffen und Dauerhaftigfeit tragen

Dieje Eduhe unjere Garantie. Gie werben Guch bef-

fer befriedigen, wie irgend ein Echuh, ben 3hr je ge=

fauft. Denn Diefelben find pojitive \$3.50, \$4.00 und \$5

taufen, deshalb fonnen wir jest

Bor-Inventur-Räumung von allen Gorten von Bafchftoffe-Reftern -- viele

ber angebrochenen Bartie von Rimono bedrudtem Flanell, Outings, Ber=

cales, Rattunen, Efirtings, Mabras Shirtings, Draperien, Swiffes, Gil-

neue und begehrenswerthe Langen von unferen Fruhjahrs Stoffen in ber Partie - mit

# Baumwollhosse, Bellluchzeng, Congcloths, Rester von Walchstossen.

15 Riften ungebleichtes Bepperell-Bettinchzeug-Langen bis ju 15 Pards-124c. Diefe frafen gerade reichtzeitig ein, um bies zu ber größten Boche in ber Geschichte unseres Januar : Muslin : Bertaufs zu machen. Die in der Quantitat - legt jest Guren Bedarf ein - ber Preis ift 35 122c, 132c und 15c Preiten find 8:4, 9:4 und 11:4 - ungefähr gleichmäßig getheilt in der Quantitat - legt jest Guren Bedarf ein - ber Preis ift 35 Projent niedriger als für regulare Waaren bei ber Pard. Bir haben genügend für den gangen Jag, aber wir rathen Guch, fruh zu tommen, damit 3hr Guch die befte Auswahl fichern tount.

Refter von weichem Nainfoot und Longcloth - 2 bis 10 Dard Langen von feinen Cheer Waaren, joeben erhalten - Dieje Bartie übertrifft alle fruberen Cortimente bis jest in Diefer Saifon. 3hr werdet leicht verftehen, weshalb fie fich jo ichnell vertaufen, denn 3hr findet Werthe bis gu 35c in der Bartie. Ge find furge Gabritanten Stude, von uns gu einem Bruchtheil ihres wirflichen Werthes gefauft - 36 und 40 Boll breit - werth bis gu 35c

für ertra ichweres ungebleichtes Indian

tolines, Sateens, Spigen-Offetten in Mulls, Lawns etc. - Die Sorten find ju gablreich, um alle anguführen - es genuge gu fagen, daß 3hr nicht enttäufcht fein werbet - Werthe bis ju 35c-ju 9e und

für fertige Riffen-Beguge - in zwei be-

40 für weiches, gefließtes Chater-Flannel-unge- 50 für fertige Riffe wöhnliche Werthe-joviel 3hr wollt von bem Etud. 50 liebten Größen. Beab Bettinchzeng-volle Parbbreite. Bor-Inventur-Raumung von allen beschmutten und zerfnitterten Bettiuchern und Riffen-Bezügen von unferem regularen Lager - alle Gorten-alle Großen.

#### Schweres Stud Arbeit.

Der fculrathl de finangaus duß macht fich an die Berathung des Budget.

Der aus ben Schulräthen Clanton B. Mark, Ebwin F. Rowland, John Bolff, Charles 3. Bopida und Benry Sartmann beftebenbe Finangausschuft bes Schulraths hielt heute bie erfte ber mabricheinlich gahlreichen Erefutiv-Sigungen ab, beren es bend= thigen wird, ehe es bem Musichuß ge= lingt, einen Mustveg aus ber Belb= flemme gu finben, in welcher ber Schui= rath fist. 3m .MIgemeinen genommen fieht ber Musichuß bor ber Babl, ent= weber ben Schlug ber Schulen, ober aber Beschneibung ber Ausgaben an allen möglichen Gden und Enben gu empfehlen. Angefichts ber Giniprache, bie fich ichon jett gegen ben Schluß ber Schulen erhoben hat, wird ber Schulrath jebenfolls gum letteren Silfsmit tel feine Buflucht nehmen, und es fragt fich nur, ob auch bie Behalter ber Lebr= frafte beschnitten werben follen. Go gut wie ficher ift, bag bie Bewilligun= gen für Spegialfacher in biefem Jahre febr fara ausfallen werben, benn ber Schulrath hofft, auf biefe Beije minbeftens eine halbe Million Dollars fparen gu fonnen. Babrideinlich merben mehrere Mochen bergehen, ehe ber Minongqueidun bem Schulrath ben Bubgetentmurf porlegen fann.

#### Machte gute Gefdafte.

Laut ber Berichte, welche ben Mitio= nären ber Chicago Telephone Co. in ihrer gestrigen Generalberfammlung unterbreitet murben, hat fie im berfloffenen Jahre vorzügliche Beichafte gemacht. Um Schlug bes letten 3ahres hatte bie Befellichaft 53,511 Fernfprecher im Betrieb, eine Bunahme bon 17,097 ober 47 Brogent, im Bergleich mit bem vorhergebenden Jahr. Das Drahineh ber Gesellichaft hat jett eine Bejammtlänge bon 145,785 Meilen, und für biefes Sabr wird eine betrachtliche Unebehnung geplant. Die bier: für nöthige Gumme bon brei Millionen Dollars foll burd eine neue Bondausgobe aufgebracht merben. Un Bohnen hat die Chicago Telephone Co. im pergangenen Johr bie Gumme bon \$1, 674,901.84 ausbezahlt, gegen \$1,284, 576.60 im Jahre 1900. Der Reingewinn im Johre 1901 belief fich aut \$1,083,872, gegen \$870,457 im Borjahre, an Dividenden murben 12 Brogent begahlt.

\*Der Beforde für örtliche Berbefferungen gingen beute 5000 Spezial= fteuer-Barrants gu, bie bon ber Firma hasting & Gells ausgeftellt murben. Muf Grund biefer Unmeifungen wird Die Stabt etwa eine Biertel Million Dollars an Rabatt auf Spezialfteuern auszahlen. 3m Gangen werben 24,000 folderUnmeifungen ausgestellt werben, im Gefammtbetrag bon etwa \$1,250, 000. Mit ber Musgahlung wirb nicht por bem 1. Februar begonnen werben, ba ein besonberes Bureau hiergu einge= richtet werben muß.

\* Die Brotherhood of Railwan Em= plopees" bat beichloffen, ihrhauptquar= tier nach Chicago gu verlegen und ihre nachfle Ronvention, im Mai bes Jahres 1904, ebenfalls hier abzuhalten.

#### 3n Röthen.

Ein von einer emporten Menge mighandelter Einbrecher fucht und findet Schutz bei dem Poligiften Birich.

Ginem Ginbrecher, ber bon einem Reubau an Wilfon Abe. und Clark Str. angeblich Handwerkszeug geftoh= Ien hatte, aber ertappt murbe und einer emporten Menge in Die Sande fiel, mare es mahricheinlich übel ergangen, wenn ihm fein auter Stern nicht ben Poligiften Sirich bon ber Reviermache ju Cummerbale in ben Weg geführt hatte. Blutend und arg zerblaut flüchtete er fich unter Die Fittiche bes Scher= gen, ber mit gezogenem Revolver bie muthentbrannten Berfolger bes Spit= gliidlich in ficheren Gewahrfam brachte. Der Arreftant gob an, Charles San= fon gu beifen. Er will erft fürglich aus Indianapolis hier eingetroffen fein. In feinem Befit wurde geftohlenes Sandwertszeug gefunedn. Er foll ge= ftanben haben, ben Ginbruch an Bilfon Abe. und einen in South Chicago perübt zu haben. Sandwerter hatten ibn mit Beute belaben aus bem Reubau fchleichen feben. Gie fchlugen Larm, und bald hatte eine große Men= fchenmenge bie Jagd auf ben Dieb auf= genommen, ber eingeholt und jammer= lich verbläut murte. Es gelang ihm indeg, fich ben Fauften feiner Ungrei= fer gu entwinden, und bie Diebeshat begann auf's Reue. Poligift Sirfc befand fich gur Beit auf einem Stra= Benbahnwagen. Er erfuchte ben Motor= mann, fo ichnell als möglich zu fahren und hatte balb ben Dieb überholt, ber fich nur ju gern verhaften ließ. Sirich fah fich genothigt, gegen Die rbitterte Menge ben Revolver gu giehen und ben erften mit bem Tobe gu bebroben, ber es magen murbe, Sond an ben Urreftanten gu legen. Er fchleppte ben gitternben Dieb nach bem nächften Melbetoften und fperrte ihn ein, bis ber Bo= ligeiwagen und Berftartung gur Stelle maren. Die Menge murbe bann ber= jagt und Sanfon nach ber Reviermache

#### Leichenfund.

tronsportirt.

Mit bem Befichte nach ber Strafe liegend, wurde heute gu früher Morgenftunbe an Salfteb und Erie Strafe bon einem Boligiften ber Revierwache an Beft Chicago Avenue Die Leiche ei= nes unbefannten Mannes entbedt unb per Umbulang nach einem Beftattungs= geichaft geichafft. Der Berftorbene ift ungefähr 28 Jahre all und 200 Pfund fchwer. Un ber Leiche find feine Spuren bon Gewaltthätigfeiten mabrau= nehmen; es wird bober bermuthet, bag ber Unbefannte eines natürlichen Tobes ftarb.

\* Die "American Sugar Refining Co." hat ein Ginhaltsberfahren im Superiorgericht angefirengt, um ba= burch bie Gintreibung ber gegen fie ausgeschriebenen Steuer für bas 3ahr 1901 gu bereiteln. Die Uffefforen Schätten ben Werth bes Gigenthums ber Befellicaft in Coot County auf \$50,000 ab, Die Reviforen verdoppelten bie Summe. Die "Umerican Gu= gar Refining Co." behauptet, über= haupt fein fleuerbares Gigenthum in Coof County zu besiten.

# Aurirt in 5 Tagen!





aricocele ohne ju ichneiden und ohne Schmergen.

Dein Come Treatment ift erfolgreich und ftritt privat!

TILLOTSON, M.D., 84 Dearborn S CHICAGO. 84 Dearborn Str., Epreditunden, C:30 Borm. bis 8 Abende; Conntage nur von 9 Bm. bis 1 Radm.

#### Unbefannterweife.

Wie fich owei perliebten und verlobten,

ohne fich gefeben gu haben. Nach fechsmonatlichem Brautstanbe ift die in Middletown, R. D., wohnhaf= te Josephine Mulod nach Chicago ge= tommen, um bier mit ihrem Brauti= gam, bem Dr. Stuart Sadnen bon Ranfas City, getraut zu werben, ben fie porher nicht bon Angesicht gesehen hat. Frl. Mulod ift 35 Jahre alt und ift Die lette von fieben Beichwiftern, Die fich für den Cheftand entschloffen hat.

Bor feche Monoten ftarb ihre betagte Mutter, die von ihr mahrend eines längeren Siechthums gartlich ge pflegt worben war. Mit ber Mutter hatte fie, wie fie meinte, ihr ganges irbifches Blud begraben und in Middles town gab es nun nichts mehr, wofür fich bie Bereinfamte intereffiren fonnte.

Dr. Sadnen ift ein Wittmer bon 56 Jahren, beffen zwei Töchter fich ber= heirathet haben und eigenen hausftand ühren. Bor einer Reihe bon Monaten traf eine Freundin Frl. Mulods auf ihren Reifen mit bem Dottor gufam: men und erhielt einen fo gunftigen Gin brud bon feiner Berfonlichfeit und feinem Charafter, bag fie unwillfürlich auf ben Gebanten fam, ber murbe für ibre Freundin eine paffenbe Partie abgeben. Gie gog ben Dottor in ihr Beheimniß und ergählte ihm bon ihrer tugenbreichen, trauernden Freundin. 2113 fie noch Midbletown gurudgefehrt mar. galt ihr erfter Bang ber Bereinfamten. ber fie ben Dottor in glühenben Bor= ten als einen Muftermenfchen fchilberte. Sie rieth ihr, ihm einen Brief gu fchreis ben, mas bon Frl. Mulod abgelehnt wurde. Mls aber ber Dottor ihr ein bergliches Schreiben überfandte, aus welchem fie fein ganges Wefen berauszufühlen bermeinte, gewann fie bie Ueberzeugung, bag biefer Mann für fie geschaffen fei und fie beantwortete ben Brief.

Die Folge war ein fich über fechs Monate erftredenber Briefmechfel, ber bamit enbete, bag Dr. Sadnen ber

verlaffenen Josephine feine Liebe ge= ftand und erhört wurde. Die beiben Töchter bes Arztes find mit ber Ber= bindung herglich einverftanden und haben Frl. Mulod bereits in freund= ichaftlicher Beife eingelaben, fie gele= gentlich ihrer Bochzeitsreife ju befuchen. Da fie ihrem Brautigam bie Ros ften ber weiten Reife nach bem Often erfparen wollte und fie bort feine Ber= wandten gurudläßt, entfchloß fich Frl. Mulod, ihm auf halbem Bege zu be= gegnen und hier in Chicago bie Soch= zeit ftattfinden zu laffen.

#### Bubel herricht in Streeterville.

Nach ber Unficht bon Rorporations= anmalt Balter bat Baufommiffar Riolbaffa nicht bas Recht, Die bon Rapt. Streeter im "Difirict of Late Michi= gan" errichteten Schuppen gewaltfam nieberreißen zu laffen, ba ihr Bau nicht als Uebertretung ber ftabtifchen Bau= berordnung aufzufaffen fei. Dagegen fei ungulaffig, daß Streeter bie Schuppen gu Bohngweden benüte, indeffen flebe bem Bautommiffar bier nur ber cerichtliche Rlagemea offen. In Bufunft wird ber Bautommiffar aber fei= nen Erlaubnigichein für bie Aufführung eines Bebaubes im "Diftrict of Late Michigan" ausstellen, einerlei ob Streeter und feine Unhanger ober bie angeblich rechtmäßigen Befiger bes Grund und Bobens barum nachfuchen, es fei benn, er werbe burch einen Dan= bamus-Befehl bagu gezwungen. 2113 bie Runbe bavon fich in "Streeterville" verbreitete, herrschte bort allgemeiner

\* In Polizeifreifen ift man ber Mitficht, bag bie Rapitane Schuettler, Relly, Campbell und Bheeler bie Infrettoren-Brufung als Befte beftanben haben, bie geftern bon ber Zibilbienftbehörbe abgehalten murbe. Es unterzogen fich befanntlich im Bangen neun Bulaffungsberechtigte ber Brufung.

Cefet die "Fonntagpoft"

### Abendvoft.

Erfdeint tüglich, ausgenommen Sountags. Berausgebest THE ABENDPOST COMPANY Abendpofte: Gebaube . . . . 203 Fifth Avo. Sinifden Monrae und Abams Str. CHICAGO.

Selebhon: Dain 1498 und 1497.

Entered at the Postoffice at Chicage, Ill., as second class matter.

#### Freiwillige.

Gine unliebfame Dahrheit hat ber Senator Sale von Maine auszusprechen gewagt. Dbaleich emamlich felbit eine Borlage einreichte, welche für bie Grun= bung einer ständigen Flottenreferbe Borforge trifft, erlaubte er fich bie Be= mertung, bag sich bas Freiwilligen= mefen mit bem Beltmachtspielen schlech= terbings nicht berträgt. "Wenn wir uns entichloffen haben," fagte er, "eine gemaltige Militarmacht mit einem gro-Ben Beere und einer großen Flotte gu werben, fo wird fich fein Freiwilligen= inftem als zwedentsprechend erweifen. Bebe ber nationen, Die fich gegenseitig antnurren, berläft fich auf eine be-Stimmte Sorte allgemeiner Wehrpflicht. England hat biefe Lehre aus feinem Heinsten und niederträchtigften Rriege gezogen. Bu Beginn eines jeden Rrieges laffen fich allerbings bie jungen Leute maffenhaft in bie Flottenreferve einftellen, aber nach und nach legt fich ber Rriegseifer, und es wird immer fcwieriger, Die Milizen in ihrer vollen Stärte aufrecht zu erhalten."

Gelbstverftanblich murbe ber Gena= tor wegen biefer fühnen Worte bon allen Seiten lebhaft angegriffen, aber er blieb babei, bag bie Freiwilligen, bie nur aus Freude am Golbatenfpielen ihre Uniformen angiehen, bergleichs= weife werthlos find. "3ch meiß ficher," behauptete er, "baß bas Land in ber Bebrangniß auf ploglich einberufene Freiwillige ober auf eine Urt 3mangs= quehebung wirb berfallen muffen." Damit ift gemeint, bag bie in Friebenszeiten mehr ober weniger auf ben Parabemarich eingeübten "National= garben" niemals eine genügenbe "Land= mehr" bilben werben. Entweder mirb man, wie im Burgerfriege, erft in ber Gile gang ungeübte Freiwillige ein= berufen und gulett jeben Staat gur Stellung eines beftimmten Rontingents berpflichten muffen, ober man wird geamungen fein, bas ftehenbe Beer bebeu= tenb zu verstärten. Das zuerft genannte Mustunftmittel ift aber immer nur im Bertheibigungsfriege anmendbar. Bol-Ien bagegen bie Ber. Staaten Ungriffs= friege führen und unter Die "Beltmachte" geben, fo merben fie auch bie allgemeine Wehrpflicht einführen

Ohne Zweifel hat ber Senator Hale bollftanbig recht. Denn obwohl bie Miligtruppen mancher Gingelftaaten in ihrer Urt gang treffliche Dienfte leiften und es gewiß nicht am guten Billen fehlen laffen, fo hat fich boch mahrend bes Rrieges gegen Spanien heraus= geftellt, baß fie für ben Ernftfall in feiner Beife ausreichen. Es mangelte ihnen ber fefte Bufammenhang, ber fich Werner hatten fie feine einheit: liche Bewaffnung, feinen geregelten Berpflegungs= und Sofpitalbienft unb feine Uebung im eigentlichen Feld bienfte. In Folge beffen murben fie gu Zausenben in ben Felblagern fort= gerafft, ebe fie ben Feind gu Geficht bekommen hatten, und als nach einer Bergögerung bon vielen Monaten, bie einem ftarten Begner gegenüber hatte berhangnifvoll mer= ben können, endlich etwa 25,000 Mann in Ruba gelandet murden, mare biefe tleine Schaar beinahe aufgerieben worben. Die einzelnen Miliafolbaten zeichneten fich burch Tapferteit und Intelligeng im bochfien Grabe aus, aber als Ganges bermochten fie aus ben angeführten Grunben nicht viel ausgurichten. Go lächerlich ichmach ber Wiberftand bes fpanifchen Landheeres war, fo murbe ber Rrieg boch nur burch bie Siege unferer Ariegsflotte entfchieden.

Deffenungeachtet brauchten fich bie Ber. Staaten feine Gorgen gu machen, menn fie an ber Politit festhalten mollten, Die fie bis gum Jahre 1898 befolgt haben. Denn tropbem ihre militärifche Schwäche aller Welt befannt ift, fo haben fie boch teinen Ungriff von außen ber gu befürchten, folange fie ihn nicht gerabegu herausforbern. Nicht nur ift es außerordentlich ichwierig, ein großes heer über ben atlantifchen Dzean gu beforbern und an unferen Ruften gu lan= ben, fonbern bas Ginfallsheer wurde auch schwerlich wieber aus ben Ber. Staaten heraustommen. Die Berthei= bigungstraft bes ameritanischen Boltes ift fo bebeutend, und feine Silfsquellen find benen aller anberen Bolfer ber= artig überlegen, bag es auf feinem eige= nen Boben unbefiegbar ift. Goll aber bie Republit "Beltpolitit" treiben und fich in entfernten Lanbern und Erbthei= Ien auf Rriegshandel einlaffen, fo muß fie auch ihr Beer= und Flottenwefen auf bie Bobe ber Zeit bringen. "National= garben" thun es bann nicht mehr, und felbft eilig gufammengerufene Freiwillige genügen nicht ben neuen Unforberungen, jumal ber Gifer für ben Rriegsbienft in frembem Lanbe auf bie Dauer immer mehr ertaltet. Roch me= niger taugt eine fogenannte Flotten= referve, weil bie neuzeitliche Rriegsflotte eine unenblich verwidelte Maschinerie ift, bie bon Liebhabern nicht gehanbhabi werben fann.

Inbeffen wird trot ber Dahnungen Sales und anberer Leute ruhig forigemurftelt werben. Wie an eine Schidfalsbestimmung, fo glauben unfere Staatsmanner auch an bas unwandels bare Glud ber Ber. Staaten.

#### Die "privaten" Benfionsbins. Wer berfucht, fich bon Erpreffern

loszutaufen burch Bewilligung ihrer

unbericamten Forberungen, ber hanbelt nicht klüger, als ber Mann, ber eine Feuersbrunft mit Del gu lofchen bersucht. Je nachgibiger man sich bem Erpreffer gegenüber zeigt, befto unverschämter wird berfelbe in feinen Forberungen werben. Dafür bietet bas alltägliche Leben Beweise in Sulle und Fille. Es ift gar nichts Geltenes, baf ein bis bahin in feinen Rrei= fen hochangefehener Mann fich eines Tages freiwillig gu einem bor langen Jahren begangenen und längft ber= fahrtem Bergeben ober Berbrechen befennt, um enblich bie Blutfauger los gu merben, bie ihre Renntnif feines Fehltritts benutten, ihm Gelb abauschröpfen, und gwar um fo mehr, je mehr er gab. Und mancher "unerflär= liche" Banterott und Gelbftmord wird baburch erflärt, bag ber Betreffenbe er ft fein Bermogen opferte, Erpref= fern ben Mund gu ftopfen, und fchließ: lich bas Leben, um ben Berfolgern, bie er fich groß gog, gu entgeben. Je fru= her man bie Erpreffer gum Tempel hinauswirft, befto beffer, je nachgibiger man fich ihnen zeigt, befto ichwerer wird es, fie fich bom Salfe gu ichaffen,

Es foll natürlich nicht gefagt mer= ben, baß alle Diejenigen, welche bie Bundesregierung um Benfionen angeben, mit Erpreffern ju bergleichen find; aber es fann auch nicht geleugnet werben, bag bie Entwidlung, welche unfer Benfionsmefen nahm, mit ihren fich ftetig fteigenben Forberungen ftart an bas Treiben bon Erbreffern erin= nert. Je liberaler Ontel Cam fich in ber Benfionsfrage zeigte ,befto größer wurden die Forberungen, besto offener wurden die Drohungen, fobag bie Parteien und Ranbidaten fich fchlieflich aus Ungit, bas fogenannte Beteranen= botum gu berlieren - einander über= boten in ben Berficherungen, in Benfionsfragen liberal fein zu wollen. Die Befege murben immer "liberaler"; ba aber auch bie liberalften Gefete nicht für alle Falle anwendbar waren und auch bie liberalfte Auslegung bie Befete nicht weit genug ftreden fonnte, alle Falle, in benen bie Bemeife fehl= ten u. f. w., zu beden, erfand man bie privaten Benfions Bills.

Der Rongreg ernannte Benfions-

bis es schließlich unmöglich wirb.

ausschüffe, biejenigen Benfionsgesuche aufzunehmen und zu bewilligen, ble bom Benfionsamt gurudgewiefen merben mußten, weil feines ber befteben= ben Gefege auf fie anwendbar mar, ober irgend eines technischen Mangels ober Formfehlers wegen. Es follte nicht gefagt werben fonnen, bag bie große Republit einem berbienten Manne ober einer armen Bittive nur eines Formfehlers wegen eine Benfion berfage. Ratürlich follten nur folde Bensionegesuche burth "private pension hills" bewilligt merben, bie mirtlich berechtigt maren, aber babei blieb's nicht. Man gewöhnte fich bald baran, Die pripaten Benfionsbills unbefeben quis gubeißen und bas öffnete bem Schminbel Thur und Thor. Es murbe baib öffentliches Geheimniß, bag mit ben pribaten Benfions-Bills ein großer Unfug getrieben murbe. Die Rongreß= mitalieber tannten ben Schminbel aber eine Sant mafcht bie andere und fie hatten nicht ben Muth, fich bagegen aufgulebnen ober ihn blokguftellen, ba fie die Rache ber Benfionsjäger fürch: ten mußten; und bie Brafibenten gogen es por, im Intereffe ber Bartei ober auch im eigenen, fünf gerabe fein gu laffen und bie betreffenben Bills gu unterzeichnen. Bis auf Ginen - Brdfibent Cleveland hatte ben Muth, bunberte "Private-Benfion Bills" ohne Un. terfdrift bem Rongreß gurudguichiden und in feinem Begleitschreiben fie flar und beutlich als Schwindel gu bezeichnen. Magloje Schmähung und Berunglimpfung mar ber Lohn, ber ihm bafür wurde, und bas hat feinen Rach= folgern einen folden Schreden eingejagt, daß teiner wagte, in feine Fuß: tapfen gu treten und ber Benfion3= fdwindel biefer Urt bald üppiger blüh=

Bett endlich fcheint bem Genat bie Gebulb ausgegangen und bie Uebergeus gung gefommen zu fein, bak es fo nicht weiter gehen fann, und wohl auch, bak es nicht besonders rühmlich ift, als Bertzeug bon Schwindlern und Erpreffern ju bienen.

te als je aubor.

Sein Benfionsausichuf hat jest neue Regeln angenommen, und aus eben bie= fen Regeln läßt fich am beften ertennen, welch schmählicher Unfug bisher mit ben "Bribaten Benfions-Bills" getrieben wurde, benn mas man jest für noth= wendig findet, gu verbieten, muß bis: her gebräuchlich gewesen fein. Berech= tigte Unfpruche, bie bom Benfionsamte nur Farmfehlern u.f.w. wegen nicht be= willigt werben tonnten, follen nach wie por Gebor und burch pribate Benfions= bills Erledigung finden, aber es foll feine folde Bill mehr angenommen werben, wenn nicht borher beim Ben= fionsamte Eingabe gemacht worben mar. Bills, welche Penfionen für Brüber ober Schwestern bon Solbaten berlangen, follen feine Beachtung mehr finden, ebenfo menig follen fernerbin Solbaten-Wittmen, Die burch ihre Wieberberheirathung ihre Benfionen verloren, mieber burch bripgte Renfinnshills auf bie Benfionslifte gefett werben fonnen: Sohne und Tochter von alten Solbaten follen nur bann Benfionen erhal= ten bürfen, wenn nachgewiesen werben fann, bag fie por ihrem 16. Lebensjahre blobfinnig, berfruppeit und fonftwie bilflos maren; Leute, bie in Bunbes= bienften fieben und recelmäßiges Gehalt begieben, follen fünftig feine Benfionserböhungen (burch Bribate Benfion Bills) erhalten und fo weiter.

Das ber Gingelne nicht ungeftrafi magen barf, ift für Biele gefahrlos, Senatoren vielleicht noch nicht bagu bermocht, fich aufguraffen, wenigstens etwas Manblung gum Befferen gu ichaffen, wenn fie fich nicht fo unabhan= gig fühlten von ber "Boltsgunft". Es hat boch wirflich Alles feine gwei Seiten, und Mles fein Gutes.

#### Bom internationalen Urbeitsa martt.

Der internationale Arbeitsmartt

zeigte gegen Schluß bes letten Jahres

in Europa und in Umerita ein ganglich

berichiedenes Bilb. Die Beranberun

gen auf bem Arbeitsmartte ber europai

fchen Induftrielanber ftimmen barin

überein, bag im Laufe bes November

bie Arbeitslosigkeit in ber Zunahme be=

griffen war. Berbaltnifmagig am geringften ift biefe Steigerung in En g= land, wo bon 1000 Arbeitern im Robember 38 befchäftigungslos maren, gegen 37 im Ottober. In einzelnen Gewerben freilich wird Diefe Durch= schnittsziffer wefentlich überschritten, fo im Schiffbau und in ben Metallgewerben; in ber Schuhmacherei ift ber Be= schäftsgang fo ungenügenb, bag am 1. Dez. mindeftens 1000 Behilfen onne Arbeit maren. Die Aussichten bes Ar= beitsmarttes haben fich im Dezember noch verfinftert. Gunftig find die Befchäftigungsberhaltniffe im Papier-, Drud- und Buchbindereigewerbe, mabrend in ben Tertilbranchen bie Lage giemlich unverändert geblieben ift. Stärfer als in England ift bie Bahl ber Arbeitslofen in Deutfchlanb, mo man fich befanntlich feit einiger Beit in einer Urt induftriellen Rrifis befindet, und nur wenig ober gar nicht beffer geht es in Frant= reich, wenngleich man bon bort aus nicht fo viel über bie Arbeitslofig= feit hort. Die frangofifchen Urbeiter= Organifationen geben ber Gat ber Befcaftigungelofen auf 8 Brogent an. Im Berabau und in ben Gifengewerben find vielfach Feierschichten eingelegt worden und nur wenige Majchinenfa= brifen find mit genügenden Auftragen für bie nachfte Beit berfeben. Die Spinnereien und Webereien in Rord= frantreich find zwar beschäftigt, aber bie Bah! ihrer Arbeiter bleibt binier bem Boriahre gurud. Das Geibenge= werbe in Lyon ift nicht genigend mit Aufträgen berfeben, um Die Arbeiter gu beschäftigen; es lieferte vielmehr einen ftarten Prozentfaß zu bem Rontingente ter Arbeitslofen, bie Unfang Dezember lebhafte Rundgebungen gegen bie Stadtverwaltung veranftalteten. In Belgien herricht namentlich im Gi= fengewerbe große Arbeitsnoth. Bon 39 Sochöfen maren im November nur 25 im Betriebe, bie um ein Drittel meniger erzeugten als im November bes Bor= jahres, und bas ift feither nicht beffer geworben. Auf ben Arbeitsmartt im Gifengewerbe brudt gang befonbers ber beutiche Bettbewerb, ber nach Belgien 311 Breifen liefert, benen gegenüber es bie belgifden Induftriellen borgieben, ben Betrieb möglichft gu redugiren. Rur baburch, bag alle ftagtlichen Auftrage ausnahmslos der inländischen Indufirie gufliefen, bermogen manche Berte bon Entlaffungen Abftand gu nehmen. Nachtheilig wirten ferner bie boben Rohlen= und Rotspreife auf die Betriebstoften ein. In Defterreich -Ungarn haben in ben Dafdinenfabriten und Maggonbauanftalten bie Entlaffungen augenommen, im Baugewerbe hat bie Mugenarbeit vielfach aufgehört, und in ber Landwirthichaft, mo Die Felberbeftellung beenbet mor und bie Sausarbeiten nur in beschränttem Mage vorgenommen werden, find noch gablreiche Arbeitsträfte abgeftoßen mor= ben. Die Arbeitslofen bom Lanbe gie= ben nach ben großen Stäbten, wo fich eine fiarte Nothlage geltend macht. In Budapeft ift es gu einer Reihe Demonftrationen Urbeitslofer gefommen, bie am 11. und 13. Dezember gu Bufam= menftogen mit ber Boligei führten. In ber Sch meig hat bie Seibenbanbinbuffrie eine Befferung erfahren, mabrend bas Bau= und Mafchinengewerbe

Daß bier, in ben Ber. Staaten, bie Lage ganglich abweichend ift von bem Gepräge bes Arbeitsmarttes in ben europäifchen Landern, weiß Jebermann; überall tritt hier bem Beichauer bas Bilb lebhaften Aufschwunges ent= gegen. 3m Bergbau und in ben Suttenbezirten muchs gur felben Beit für welche obige Angaben gelten, bie Bahl ber Arbeitstrafte noch immer. Die Bufeifenwerte follen auf bier bis fecha Monate hinaus mit Bestellungen bersehen fein. Die handschuh-, Sut= und Schubwaarenfabriten find mit Muftragen gut berfeben. Die Arbeiter ber Bapier= und Glasmaarenfabriten rechnen auf eine geschäftereiche Saifon, und auch die ber Tertilbranche find befriedigend beichäftigt.

#### Borbildliche Gienbahnpolitif.

Die in ben Ber. Staaten bie großen Gifenbahngefellichaften nicht ber Rontrolle burch bie Bunbesregierung unter= morfen find, fo burften bis bor Rur= zem auch die Bahngefellschaften in Frantreich thun und machen, mas fie wollten. Für ihre neuen Frachttarife mußten fie gwar bie Benehmigung bes Minifteriums ber öffentlichen Arbeiten einholen, boch wurde biefe Bestimmung bon beiben Geiten nur als eine Form= fache betrachtet, ber feinerlei Bichtig= teit beigumeffen fei. Bon einem einheit= lichen Gifenbahntarif für bas gange Land war bisher taum je ernfthaft bie Rebe. Das Raffenintereffe ber betref= fenben Gefellichaften war für ben Gifenbahntarif allein ausfchlaggebenb.

Erft neuerbings wurde bon nambaf: ten Beurtheilern bes volkswirthichaft lichen Lebens in Frankreich in Wort und Schrift flargelegt, bag ber ötono= mifche Stillftanb bes Lanbes eine fei= ner zwingenbften Urfachen in ber Spftemlofigfeit bes inneren Berfehrs habe. Um biefem Mangel abzuhelfen, murbe bor Rurgem bon ber Regierung ein neuer Beamtenpoften in ber Gifen= öffentlichen Arbeiten" geschaffen - ber "Direttor ber wirthichaftlichen Rontrolle ber Gifenbahnen" (Directeur bu contrôle commercial).

Die ausschliefliche Mufgabe biefes neuen Beamten und feines Stabes foll fein, die Tarife und alle übrigen wirthichafts= und hanbelspolitischen Seiten bes Gifenbahnwefens ju ftubis ten. Er hat bas Recht, ben Beneral Berfammlungen ber einzelnen Gefellschaften beigumobnen und er ift bon amtswegen Mitglieb bes Gifenbahn= rathes, einer rein fonfultativen Behot= be, die fich mit ben allgemeineren Intereffen ber frangofifchen Gifenbahnen beschäftigt. Man fann nicht behaupten,

baf bie Schaffung biefes Beamienpostens auch wirkliche Reformen bebeutet. Aber fie ift fehr michtig, weil fie ben Unfang einer weittragenben Reform bilben fann. Auferbem hat man gu biefem Umt einen Mann berufen, ber es nicht als Sinecure betrachten burfie. Benigftens bat Berr Georges Billain burch feine bisherigen Studien über bas frangofifche und beutsche Wirthichaftsleben eine Gicherheit bes Blides und Urtheils bewiefen, bie fich weit über bas Mittelmaß erhebt.

#### Des Raifere Jacht.

Die neue Jacht bes Raifers Bilhelm beren bevorftehender Stapellauf jeg bon mehrfachem Intereffe ift, weil Dig Mlice Roofevelt, Die alteste Tochter bes Brafibenten, fie auf Bunich bes Rai= fers auf ben Ramen "Meteor" taufen und Bring Beinrich bon Breugen bem Greigniß beimohnen wirb, wird am 26. nachften Monats bom Stapel laufen. Bis jest ift Die Jacht im Schiffsbauhof bon Townfend & Downen gu Shoo= tere Jeland in ber Remart Ban nur als "Nr. 24" befannt. Bon Tag gu Tag nähert fie fich immer mehr und mehr ihrer Bollenbung; fie ift jett fcon gang eingeplantt, fomeit man bei einem ftählernen Schiff bon Blanten reben fann. Die Sauptarbeit, bie jett noch gu erledigen ift, ehe bas Schiff bom Stapel laufen tann, ift bas Bernieten aller Platten auf bem icon längft ber=

fteiften Stahlgeriift bes Berippes. Die Jacht wird, wenn fertig geftellt, bie größte ihrer Urt, b. h. mit Ccoo= nertatelung, fein; fie bat eine Lange bon 161 Fuß, bom Steven gum Bug auf Dedhohe, und eine Breite bon 27 Bug. Die Urchitetten, Coren, Smith & Barben, haben ber Schiffsbaufirma Townfend & Downen in allen Dingen böllig freie Sand gelaffen, welche ge= eignet find, bie Geetuchtigfeit und Gegelqualität eines Schiffes gu beeinfluf= fen, bagegen bat fich's ber Raifer nicht nehmen laffen, beziiglich ber inneren Ausstattung bes Fahrzeuges fehr genaue Unweifungen gu ertheilen, bon benen wohl bie am wesentlichften ift, bag alle Ueberlabenheit, aller Brunt bei ber Ginrichtung gu bermeiben fei. Gin= fachheit und Golibitat werben bie be= mertenswertheften Renngeichen biefer Nacht fein, ebenfo wie auf ber onberen Raiferiacht, Die allerdings viel, viel größer ift und bie Dimenfionen (ebentuell auch ben Gefechtewerth) eines Rreugers mittlerer Große bat, ber

"Sohenzollern." Bon bem auf bem Sinterbede befind= lichen Dedhaufe aus gelangt man in eine Urt Bestibiil hinunter, wo man Rarten, nautifche Inftrumente und einen Schrant für Regenmantel porfinbet. Wendet man fich bon hier aus bem Binteriteben au. to fommt man in eine mit amei Betten ausgestattete Damentajute, an bie nach borne ju ein Babegimmer anflogt, mahrend, menn man fich ber anderen Richtung gutehrt, ein langer Bang ben Befuder an brei Rabinen für herren borüberführt, gwifchen bie fich ein Babegimmer einschiebt, fowie an bem Bimmer bes Raifers felber borbei, bas nach bem Steuerbord zu gelegen ift. Diefes Bimmer ift etwa breigehn Gug lang. Es ift mit einer Bettftelle bon Meffing, einem Toilettentifch, einem Schreibpult und mehreren Rleiber= fchranten ausgestattet und empfängt fein Licht außer burch bie Geitenluten, bie "Dchfenaugen," burch ein Dberlicht. Die Unlage ber Bentilation hat

ber Raifer felbit entworfen. Rach hinten zu liegen ein Babegim mer, fowie eine Rabine für ben Ram= merbiener. Die Rabinen für Die Berren bes Befolges find auf bem Badborb. menn auch natürlich nicht annabernd fo groß, boch immerhin recht geräumig. Der lange Bang munbet in ben Salon, einen Raum, ber achtzehn Fuß lang ift und fich burch bie gange Breite bes Fahrzeuges erftredt. Auf bem Musgieh= tifch in ber Mitte fann bequem für 24 Berfonen gebedt merben. Gin Rlabier, Rotenichrant, Ramin und Buffel ber= polifianbigen bier bie Ginrichtung. Muf ber anbern Geite ift bie Ruche, beren Dienfibare Geifter für ben faiferlichen Tifch forgen, und bann eine zweite, in ber für bie Mannichaft gefocht wirb. Für bie Offigiere find bier Rabinen ba. und im Mannichaftetaftell find Schlafftellen für gwangig Berfonen.

Bis jest ift gum Bau ber Jacht nur ameritanifches Material permenbet worben. Cogar bie Maften, bie 105 Buß lang find, find ameritanifches Brobutt; es find Tannen aus Dregon. Die langfte Raa burfte 85 Fuß lang fein. Mes Solg auf Ded und bes Mugenschiffs ift feinftes Teathola; bas Innere mirb mit Mahagonn und anberen Solgarten ausgeschlagen. Der Raifer hat bei bem Ban ber Jacht feine Muslage gescheut und befohlen, bag nur bas Befte bermenbet merben foll. Die Roften ber Sacht nebft Ginrichtung werben auf \$175,000 veranschlagt.

#### Die Chefdeidung des Grafherjogs.

Die bereits burch eine Darmftabter Depejde bom 23. Dezember befannt gegeben wurde, ift burch ben richterli= chen Spruch bes heffifchen Oberlanbesgerichtes die Ghe bes Großherzogs Ernft Ludwig bon heffen mit ber Großherzogin Biftoria Melitta, geborenen Bringeffin bon Cadien-Roburg aber felbft biefe Ermagung hatte bie bahnabtheilung bes "Minifteriums ber und Gotha, enbgiltig gefchieben mor- ben Flur.

Das Bermurfnig amifchen ben Beiden begann oor etwa brei Jagren, boch erft Witte Ditober 1901 gatie es fich foweit zugespitzt, baß fich bie Bermanbten ber Beiben ins Mittel legen, worauf bie Runde von bem gefpannten Cheberhaltnig in meitere Rreife brang.

Die Großherzogin, bie augenblidlich mit ihrer Tochier, fowie mit ihrer Mutter und auch ihrer jungfien Schwefter an der Riviera fich aufhalt, hatte fich am 16. Ottober nach Roburg begeben und ben Entichlug fundgethan, nicht wieder noch Darmftabt gurudgutehren. Berhanblungen gwifden den Bermandten, bei benen fich ber Schwager, Gropring zu hohenlobe-Langenburg, Raifer Willelm und Bring Beinrich von Breugen betheilig= ten, bermochten eine neue Berfiandi gung gwischen ben Gatten nicht gu Dege gu bringen. Der friifde Zag mar ber 25. Robember borigen Jahres, ber gemeinfame Geburistag bes Großherjogs und der Großherzogin. 2118 Großherzogin Bittoria ablehnte, Diefe Teier im Schloffe gu Darmftatt gu berleben, ba mußte man, bag bie Burfet geworfen waren und bag eine Wieberbereinigung bes Paares unmöglich geworben mar. Dennoch war es eine Liebesheirath, bie biefen Musgang ge= nommen hat. -

Mls ber nunmehr 33jabrige Groß= herzog bor acht Jahren um feine ba= mals 18jährige Roufine, Die Tochter bes Bergogs Alfred bon Cachjen=Ro= burg-Botha und Bergogs bon Gbin= burg und ber Bergogin Maria, Groß= fürftin bon Rugland, marb, hatte er gegen mancherlei Gintrenbungen feitens ber Bermanbtichaft angutampfen, bis er bie Braut am 19. April 1894 in Roburg beimführen tonnte. Rach Jahresfrift entsproß ber Che bie Tochter Glifabeth, Die am 11. Marg ibr fiebentes Sahr bollenben wirb. Gpatere Soffnungen erfüllten fich nicht und nach und nach ftellten fich machfende Meinungsberichiebenheiten amifchen ben Batten ein, bie icon bor amei Jahren zu einer monatelangen Trennung führten. Die baran gefnüpften Gerüchte berftummien allerbings, als ber Großbergog bamals feiner rudienrenden Gemahlin entgegenreifte und fie nach Darmftadt heimbrachte. Die Berfohnung mar jedoch bon turger Dauer. Die Großherzogin vermochte fich weber in Die heffischen Berhaltniffe, noch in ein ungetrübtes Ginbernehmen mit bem Batten gu finden.

Die Charaftere ber Beiben, obwohl fie im einzelnen, namentlich in ber Liebe gur Runft, Gemeinfames hatten, waren boch in anderen mefentlicheren Buntten grundberichieben. Bie allge= mein behauptet wird, führten Gigenwilligfeit und Starrfinn ber Großhergogin ben Bruch herbei.

Der Großherzog hatte ausbrudlich erflart, bag er bie Scheibung nicht aus landesherrlicher Machtvolltommenheit bornehmen, fonbern bon ben orbentli= chen Gerichten feines Lanbes ben Spruch empfangen wollte. Das Urtheil bes Oberlanbesgerichtes in Darmftabt hat jest bie Scheibung angeordnet, wobei jeboch betreffs ber Brunde aus bem Rahmen bes burgerlichen Gefetouches herausgegangen und auf bie "unüberwindliche Abneigung" gurudgegriffen ift. Wie bereits früher mitgetheilt, wird bie Bringeffin Glifabeth borerft ihrer Mutter belaffen; man rechnet bamit, daß fie, wenn fie ermadien ift, an ben Sof bes Baters gurudtehrt.

#### Reiche Leute in Preugen.

Ueber bie Millionare in ben preufiichen Städien gibt ber "Sann. Rourier" eine intereffante Bufammenfiellung, nach ber folgende Städte bie meifien Millionare hatten: Berlin 1306, Franffurt a. M. 447, Roln 217, Charlottenburg 191, Diiffelborf 151, Wiegbaben 143, Breglau 101, Sannover 95. Machen 92, Magbeburg 89, Giberfeld 80, Salle 50, Rrefelb 44, Dorimund 41, Gffen 34, Raffel 34, Ronigsberg 30.

#### Lotalbericht.

Unter idmerer Unflage.

Frau Riba M. Croder ,bon Nr. 291 4. Strafe, murbe geftern Ubend unter ber Untlage berhaftet, auf Frau 3ba Mathems, welche in ben La Paloma Flats an 36. Strafe und Inbiana Abenue wohnt, ein Rarbolfaure-Attentat berübt zu haben. Die Ungeflagte murbe bis gu ihrem Berhor gegen Burgichaft auf freien Tuß gefest.

Die Polizei ermittelte angeblich, baß Frau Croder eiferfüchtig auf ihr angebliches Opfer ift, welches fie für ihre ehelichen 3miftigfeiten verantwortlich hielt, bie gu einer Scheibung führten. Gie foll an bie Thur ber Mathem'ichen Wohnung geflopft und ber Frau Dathems, welche öffnete, ben Inhalt einer Flafche Rarbolfaure in bas Beficht geschleubert haben, worauf fie in wilber Saft ihre Flucht bewertstelligte. Frau Matheins fam verbaltnigmäßig gnäbig babon, ba nur bie eine Geite bes Gefichts von ber Saure getroffen und ichiper berbrannt murbe.

Die Boligifien, welche Frau Eroder in ihrer Bohnung berhafteten, geben an, daß fie bort Rarbolfaure rochen, und daß fie hörten, wie Frau Croder fich ihrer Schwefter gegenüber barüber außerte, mas fie ber Frau Mathems auf fich figen laffen und proteftirte mit hatte anthun follen. Die Finger ber Berhafteten wiefen angeblich auch Churen bon Rarbolfaure auf. Frau Croder ergahlte ben Beamten, bag ihr Mann bor mehreren Monaten in Liebe gu Frau Mathems entbrannte, und bog fie fich beshalb beranlagt fab, ibn auf Scheibung gu bertlagen. Die Gdei= bung murbe ihr bewilligt, ohne bag ihr Mann Ginmanb erhoben hatte. Gie wohnte bamals mit ihrem Manne mit ben Mathems im felben Saufe über

An Ende.

Der grimm: Kampf im Ch cagoer grauen: tluo jum Abiding georadi.

fran 211 e: Bradford IV les nach geonftu. digem Redeftreit von aller Sonid an der leidigen Briefgeichichte freigeiprochen. Der feit Monaten unter ben Mitgliebern bes Frquentlubs mogente Hampf megen bes vielgenannten namenlofen Farfou-Briefes murbe g: ftern Mbend in ber Universitätshalle

bes Gebäubes für fcone Runfte burch formliche Entlaftung ber Frau Mlice Brabford Biles gu Enbe gebracht. Die Enischeibung erfolgte noch gehnftundis gem, binter berichloffenen Thuren ge= führtem Rebetournier. Sunterte bon gungenfertigen Beibern betheiligten fich baran. Erft burch bie Drohung, innerhalb weniger Minuten on Die frifd; Luft gefett gu merben, weil bie Sale für anderweitige Zwede vermiethet mar, murbe bem Berebe ein Enbe gemocht und bie 216ftimmung ermöglicht. Bei Bornahme berfelben hatte fich übrigens bon ben anfangs perfammeiten 700 icon mehr als bie Balfte ent fernt. Gin Theil ber Gebliebenen ente hielt fich bes Stimmens, fo bag ber Amendements-Antrag, wodurch Frau Biles von aller Schuld freigesprochen wird, nur 134 Stimmen erhielt, mahrend 42 bagegen abgegeben murben. Um meiften waren bei bem Manover

wohl bie Manner ju bebauern, Die von Sorge und Unrufe getrieben ihre Rontore und Befchaftslaben perlaffen hatten und nach der Alubberfammlung geeilt waren, um fich nach bem Befinden ihrer refpettiben Sausehren gu erfunbigen. Rur ichuchtern magten es Die Meiften, fich bem geheimnigvollen Ronflave ju nabern, mußten fie boch, baß jebem Unberufenen ber Butritt unterfagt war. Dabei brannten fie bor Begierbe, gu erfahren, ob es hinter ben perichloffenen Thuren mobl gar gu Thatlid teiten getommen mare. Giner nur bon ben forgbeichmerten Sausba= tern mar bebergt genug, an Die Thur gu flopfen und Ginloß gu begehren. 213 ihm ber Butritt bermeigert murbe, berlangte er mit affer Entichiebenheit, | boir bak feine Gattin bie Berfammlung verlaffe. Diefe ließ ihm jeboch mittheilen, baß fie fich entschloffen babe, helbenmiithig auf ihrem Boften gu ber= harren, felbft menn es gum Meugerften tommen folle. Giner nach bem anbern wantten bierauf mit bem maghalfigen Einbringling bie übrigen ungebulbigen Chemanner babon: es war ihnen flar geworben, daß ihre "Gerr"-lichfeit fich nicht bis in biefe geweihten Raume erftrede.

Den berfammelten Frauen mar nach ftunbenlangen Grörterungen ber nichtsfagende Antrag unterbreitet worben, bak. Die Mitglieber bes Frauenflubs bie gange migliche Angelegenheit febr bebauerten und bem Untersuchungs= Musichuß für feine Bemühungen gur Lichtung bes Duntels in ber Brief-Ungelegenheit ihren Dant aussprächen.

Mis Frau Wiles ben Untrag hörte, fprang fie boller Entruftung auf und erflärte energisch, baß fie fich auf feine anberen Friedensbebingungen als auf vollständige Entlasiung einlassen werbe, worauf aufs Reue bas bittere Wortgefecht losbrach. Es hanbelte fich ichlieflich barum, ob ein Bufat genulge, worin die Borte bortamen, "Frau Diles ift nicht foulbig", ober ob bie Berfammlung ertlären folle, bag bie Befdulbigie vollflandig von allem Berbacht und Bormurf entlaften molle. Do viele ber Unmefenden fich bem ein fachen "Nichtichulbig" geneigter geigten und Frau Biles fich biermit gufrieben erflärte, fo gelangte ichlieflich eine babin loutenbe Berbefferung bes ur fprünglichen Untrages gur Unnahme. Die Borgeichichte bes Streites, ber

in ber englischen Breffe wochenlang

bis gum llebelmerben breitgetreten

worben ift, ift in furgen Worten wie folgt. Die beiden Sauptperfonen im Rampfe, Frau Farfon und Frau Biles, hatten fich ichon im Jahre 1896 perfeindet, als Die Brunderin ber Frauenflube, Frau Bourland von Beoria, fich um bie Brafibentichaft ber Staatsorganifation ber Alubs bewarb, woraut Frau Wiles ploglich als Begentanbi batin guftrat und gum Merger ber Frau Farfon und anderer gleichgefinnter Frauen bie ehrwürdige Frau Bourland aus bem Gelbe fclug. 3m Jahre 1898 erhielt Frau Farfon einen beleidigen= ben anonymen Brief, mit beffen Urheberichaft Frau Wiles verbächtigt mur be. 3m Jahre 1899 wollen alsbann mehrere Unhanger ber Frau Farfon ebenfalls namenlofe Briefe erhalten ba ben. Frau Biles behauptet ihrerfeits. baß auch fie mit berartigen Gpifteln belaftigi morben fei. Es fam hieruber in ben Rlubberfammlungen gu befti= gen Museinanberfegungen. Allein Die Gade fpigie fich erft gu, als Frau Farfon, bie fich gu jener Beit um bie Ranbibatur gur Brafibenticaft bes Chi caaper Frauentlubs bewarb, im Upril borigen Jahres auch wieber einen namenlofen Brief erhielt, in welchem fchwere, auf Unehrlichfeit lautenbe Befculbigungen enthalten maren. Angelegenheit fam in ben Rlubber= fammlungen gur Sprache und gelanate ichlieflich in Die Deffentlichfeit. Gin fachberftanbiger Sanbidrifien-Begutochter murbe herbeigegogen, ber Frau Biles als bie Brieffchreiberin bezeichnete. Run murbe ber Rampf beftiger. Frau Wiles wollte ben Bormurf nicht aller Entichiebenheit gegen bie "unbegrunbete" Unichulbigung. Es murbe ein Untersuchungs-Romite angestellt, und bie Ungelegenheit fam in allen Rlubverfammlungen gur Sprache. Frau Biles, welche fich burch bas viele Gerebe mehr als berlett fühlte, berlangte immer beftimmter und entichie= bener, entlaftet gu merben mas gu ih= rer Genugthuung in ber geftrigen Berfammlung, trop aller Sinderniffe, melde bie Freunde ber Frau Farfon bet Cache entgegenftellten, gefcah,

Frau Wiles ift feit gehn Jahren in Chicago anfaffig. Sie fam aus Freeport, All., hierher, mo fie in Rlubfreifen eine bedeutende Rolle geipielt hatte. Mach ihrer Niederlaffung in Chicago berband fie fich fogleich mit bem hiefigen Frquentlub, fowie auch mit bem Rlub ber "Daughters of the Repolution", bie ifre Minen bis in bie Reit bes ameris fanifden Lefreiungstrieges gurudführen toanen. 36r Borfagre mar ber einstige Rolonial-Bouberneur Brabford bon Maffadufetts. Sier in Chirago gewonn fie bie Michtung und bas Bertrauen ihrer Genoffienen in Rlubund Befellichaftetreifen in foldem Mage, fo bof fie im Laufe ber Jahre mit mehreren berantmortlichen Stels lungen betraut wurde. .

\* Um Gingang gur Sasfell Sall ber Chicogoer Universitat wurden gestern ein unformlider, mit Striden juge: bundener Roffer, eine Rifte Buder und mehrere Dindel abgelaben, Die fammt= lich bie Muffdrift: "Chigera Do= foro" trugen, mit ber Mameilung, bag Prafibent Sarper fie in Bermahrung nehmen folle. Dr. Barper weilte gur Peit in Morgan Bart. Spater ftellte fich ber Gigenthumer, ein japanifcher Jungling, ein und febte fich lachelnb mitten unter bas Gepad. Er fonnte fein Bort Englijd fpreden und martete gebulbig, bis Profeffor Eri B. hurlbert, ber Delan ber theologischen Gafultat, erichien. Diefer ermittelie mittels ber Beidenfprache, bag ber Meuantommling bas Rollege gu befuden minichte. Es murbe nun ein jas panifcher Student Ramens Ofutha gerufen, ber fich feines Landsmannes annahm.

#### Todes-Mingeige.

ben und Befinnten Die traurige Rachricht, er geliebter Gatte, Bater. Cobn und Bruder Briebrid Genfrich

or bon 41 Aabren am Mitwody, ben 15.
gesterben ist. Die Verrolaung finder am
ben 18. Januar, um 1 Ubr Nachmitrags,
murchause, 441 E. Maristield Ave., nach den
mörtelbof stort. Um silles Leileld bitten

Barbara & piried, neb. Beft. Gattin, Smuna Lenfried, Irchter. Ulrich und Cobile Copfried, Gliern. Marn Beit, Schmetermutter. Geo. R., John G. und Wa. U.: Tenfrich, Brüder.

#### Todes-Mingelge.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, tag uniere geliebte Mutter, Grohmutter und Schwie-germutter

m Alter von die Jahren nach fangem Leiden am 15. aanuar fanit entichlafen ik. Die Beervigung findet aft am Hreitag, den 17. Januar um halb 12 Uhr. vom Trauerbaufe, 5142 Leftin Tr., von der Grand Trunfelam nach dem Et. Marien-Friedhof. Um fille ischnach beim Et. Marien-Friedhof. Um fille ischinaden bitten:

Die tranernden Sinterbliebenen.

Geftorben: Am 15. Januar, Freddie Ries, 2 Jahre alt. Geliebted Söbuchen von Boliziel Sew geant Beter 3. Nies nub ber verforbenen Liggie A. Mies. Begrabnift am Freitag, ben 17. Januar. 2 Ulte Rachm. vom Trancrbanfe, 1320 Newport Ave., nach Graceland.

#### Danffagung.

Die Unterzeichneten wünichen ber Labn harrison Lage Ar. 1882, Anights and Labies of Donor, ibren berbindlichten Dant auszusprechen für bie Freunds fahrt und riebe, welche fie ber berftorbenen Schwefter bei bem Begrabniffe erwiefen haben. Die n Sinterbliebenen;

Paula Arocypel, Oscar Anocypel, Fred Anocypel und Frau.

# **CharlesBurmeister**

Peichenbestatter, 301 und 303 Larrabee Str.

# Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

Deutsches POWERS'

Countag, den 19. Januar 1902. 18. Abonnements-Vorstellung.

Bum erftenmale in Chicago Regie: Rosmersholm. Benefi für Bermann Berbfe.

### Schaufpiel in vier Alten von Benrid 3bien. Deutich von Borch. Erster Bauern-Ball

- in ber - ... Urbeiter: Salle, Gde 12. und Waller Str., ım Conntag, ben 19. Januar 1902. Anfene 7 Hhr. Tidets 25e pro Berfon.

Douglas Damendor

Beine Männerchor. Griler großer Maskenball Camftag, ben 18. Januar, in ber Sozialen Turnhalle, Ede Pelmont Anc. und Bauling Sir.—Lifets is Ropperfauf 25e pro Perjon, an ber Raffe 35e,— Anjang Abends 8 Uhr 11.16jo

Großer Preis: Mastenball



Interlügungs · Verein in untiq's nöret. Calle.
A. Clart und Kingie Str. and Zamtag. 18.3an. 1902.

Pla'ldilliche Gilde Gambrinus Ho. 11. Bierte grote Pries - Maskenbaff, Saunobend, den 18. Januar 1992, in be bider wart hatte, 501-5:3 Weft Rorth Abenne. Aufung Alof 8 Tidets 25c per Perjon. (4.11.16jan

#### KRETLOW'S Tanzschule 40. Webs er Avenue.

Gröffinung der Sonle Bonnerfisa, den 2. Januar. Jifulare werden gelijdt. Ausfunft wird ertheilt und Anmeldungen vorden in meiner Wahnnng. 40 t Balur uton, entgegen genommen Tie Salie ift zu aunehmbaren preiten in vew miethen.

Dr. H. E. Wagner, Armitage und Milwaukes Ave. Don Europa zurückgekehrt

Eprechftunden: Bormittags 9 Uhr.

Rachm. von 1.30 bis 2.30. Abends von 6.39 bis 7.30. jan14,16,18.21,23,25

EMIL H. SCHINTZ Geld in 5 bie 6 Brogent Binten gu faufen. Telephon: Gentent 2864. 113.

# 25.000 Schachteln frei

Rhenmatismus mittelft eines nenen Mittels furirt, von welchem jeder leidende Lefer eine 50c Schachtel fostenfrei erhalten fann.



82 Jahre aft. Follftandig vom Itheumatismus furirt nach 42 Jahre fangem Leiden.

agten, daß ich nicht zu heilen fei." — Gin alter Berr von Lhon, Mo., 82 Jahre alt, schreibt: "Gioria To-



Roufultiren Siediealten Mergte. Der mebiginische Borfte-her graduirte mit hohen Ehren von beutschen und ameritanischen Der mediginifche Borfte: Universitäten, hat langiahrige Grfah= rung, ift Autor, Bortrager und Spegia:

fift in ber Behandlung und Seilung geheimer, nervofer und dronifder Rrantheiten. Taufende von jungen Mannern murben bon einem frühzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarteit wieder hergeftelle und ju gludlichen Batern gemacht.

Berlorene Mannbarfeit, nervoje Schwächen, Migbrauch des berwirrte Gedanten, Abneigung gegen Gefellichaft, Energielofigfeit, frühzeitiger Berfall u. Brampfaderbruch. Alles find Folgen von Jugenbfunden und Uebergriffen. Gie mogen im erften Stadium fein, bebenfen Gie jedoch, bag Sie ichnell bem legen entgegengehen. Laffen Sie fich nicht burch faliche Scham ober Stols abhalten, Ihre ichredlichen Leiben gu beseitigen. Mancher ichmude Jüngling vernachluss figte feinen leibenden Buftand, bis es gu fpat war, und ber Tod fein Opfer verlangte.

Auftedeude Rrautheiten, weiten und dritten; gefdmurartige Miffette der Reble, Rafe, Anoden und Ansgehen der Saare, jowohl wie Etrifturen, Coffitis und Orditis werben fanell, forgfältig und dauernd

nicht allein fofortige Linderung, fondern auch permanente Beilung fichert. Bedenten Gie, wir geben eine absolute Garantie jede geheime Rrantheit gu furiren, bie jur Behandlung angenommen wird. Wenn Gie außerhalb Chicago's wohnen, ichreiben Gie um einen Fragebogen. Gie to unen bann per Poft hergeftellt werben, wenn eine genaue Beschreibung bes Falles gegeben wird. Die Arzneien werden in einem einsas den Riftden fo verpadt und Ihnen jugefandt, daß fie feine Reugierde ermeden.

#### Medizin frei bis geheilt.

Wir laben überhaupt folde mit chronifden Uebeln behaftete Leibende, bie nirgenbs Beilung finden tonnten, nach unferer Anftalt ein, um unfere neue Methobe fich angebeis hei gu laffen, Die als unfehlbar gilt.

Sprechftunden von 10-4 Uhr Nachmittage und von 6-8 Uhr Abende Sonntage und an Reiertagen nur von 10-12 Uhr.

#### Lofalbericht.

Mord und Ecloftmord.

Der Mohr John Bampton erfdiest feine Roffegenoffin Rofelia Evans, eine junge Wittme, und entzieht fic durch harbolfaure der irdifchen Gerechtiafeit

Der 33jährige Farbige John Samp= ton erichoß gestern Abend feine 25 Jahre alte Raffegenoffin, Die Wittme Rofelia Evans, in ihrer Wohnung, Dr. 550 Beft 56. Strafe, und leerte im nächsten Augenblid eine Flasche Rarbolfaure. Er ftarb unter entfeglichen Qualen. Frau Epans, beren Mann bor taum einem Monat in ber Errenanftalt zu Elgin ftarb, faß an ber Nahmafchine, mit ber Berfertigung eines neuen Trauergewandes beschäf tigt, als ihr Roftganger Sampton, ber ihr feit bem Tobe ihres Mannes in leibenichaftlicher Beife ben Sof gemacht hatte, fie wieber befturmte, bie Geine gu werben. In ber Wohnung befanben fich gur Beit auch die Mutter ber Wittme, ihre Schwester und Reb. John Robinfon, Geelforger ber Ct. Loreng methobiftifchen epistopalen Gemeinbe. Diefe borten nur, wie fich Sampton mit Frau Cbans flüfternb unterhielt und bernahmen, wie Frau Epans: "Rein!" fagte. Im nächften Augenblid gog hampton einen Revolver aus ber Tafche und jagte ber Wittme eine Rugel in die Bruft. Die gu Tobe getroffene Frau taumelte in bas angrengenbe Zimmer, in bem fich ihre Schmefter befand, rief: "Ich fterbe!", mantte bann auf ben hof hinaus und brach bort gufammen. Mis Reb. Robinfon und ihre Mutter an ihre Seite eilten,

Sampton eilte, nachbem er ben berhananifbollen Schuf abgefeuert, bie Treppe hinauf und trant Rarbolfaure. Mis Ren. Robinfon in Die Wohnung gurudfehrte, mar ber Morber berbeg, fich in großen Qualen windend, bleibe "Charlen D."

auf bem Copha im Parlor bor. Auf bem Biano fanb ein Blas, welches einen Reft bon Rarbolfaure enthielt, mabrend in feinem Zimmer eine ent= fortte, leere Flafche gefunden murbe, welche Rarbolfaure enthalten hatte.

hampion wurde in bewußtlofem Bufiande nach bem Englewood Union= hofpital geschafft, mo er turg nach feis ner Ginlieferung berichieb.

Frau Chans mobute bei ibrer Mutter, Frau Belle Ford. Hampton war feit zwei Jahren Roftganger im Saufe, und bis über bie Ohren in bie junge Bittme verliebt, bie er feit bem Tobe thres Mannes mit feinen Beirathsantragen bestürmt hatte.

Claubt Charlen Rog gu fein.

Polizeichef D'neill erhielt geftern einen aus Little Rod, Arfanfas, batirten und "Charlen M" unterzeichneten Brief, bes Inhalts, bag Schreiber glaube, möglicherweife ber lange gesuchte Charlen Roß zu fein. "Charlen D" berfichert, bag er einft, als er frant und ber Meinung mar, bag fein lettes Stündlein getommen fei, zu horen glaubte, wie Jemand in fein Dhr flüsterte: "Du bift ber vermißte Charlen Rog!" Gine feiner frühesten Erinnerungen fei eine große Glastu= gel, in ber fich ein Schaf befanb. Schreiber fahrt bann fort: "3ch ent= finne mich, in einem Bagen gewefen gu fein, ber hohe Geiten hatte. Es be= fand fich Stroh im Wagen und als ich barin umberrollte, fand ich eine Bifiole, bie mir herr M., ben ich für meinen Bater hielt, abnahm und unter ben Sit legte. 3ch entfinne mich nur noch, bag wir langere Zeit in einer ichonen Gegend wohnten. 3ch bin vielleicht nur ein Paria ber menfchlichen Gefellfcaft, vielleicht aber auch mehr. Die Butunft allein tann es lehren. werbe St. Louifer Zeitungen lefen, fowunden. Die Polizei fand ihn in- | um Austunft zu erhalten. 3ch ber-

Els kleine Parks. Die Südpart - Behörde wird fie in ihrem Bebiet anlegen.

Die am dichteften befiedelten Begirte dafür ausgewählt.

St. Louis entnimmt fein Erin?maffer dem Miffouri-flug.

Richter Großeupe Enticheidung von großer Tragweite.

Die Gubbart-Beborbe wird im Frühjahr 11 fleine Parts in ben am bichteften befiedelten Theilen ihres Ge= bietes anlegen und für biefen 3wed mehr als \$600,000 berausgaben. Be= fanntlich brachte bie Behorbe im ber= gangenen Jahre burch Ausgabe bon Bonds die Summe von \$1,000,000 für bie Unlage bon fleinen Parts auf und ersuchte bie städtische Rommiffion für fleine Parks, ihr Borschläge hinsichtlich ber Stabttheile zu machen, in welchen ein öffentlicher Erholungsplat am nothwendigften erscheine. In ber ge= ftrigen Gigung ber Gubpart-Beborbe lag ber Bericht ber Rommiffion bor. und zwar empfiehlt fie bie Unlage flei= ner Parts an ben nachgenannten Stel-

3mifchen Morgan, Carpenter, 67. 68. Str.; Roftenvoranschlag \$25,000.

3wifden Morgan, Sangamon, 57. 58. Str.; Rostenvoranschlag und \$25,000.

Noch nicht ausgewähltes Grundftud weftlich bon ben Schlachthofen, \$50,000.

3mifchen 30. Gir., Cottage Grobe und Bernon Abenue, 460 Fuß an 30. Str., 250 Fuß an Bernon und 305 Fuß an Cottage Grobe Abenue; Roften= boranschlag (einschließlich ber Gebäu= be) \$110,000.

3mifchen 34., 35., La Salle Str. und Wentworth Abenue. Die Truftees bes Urmour=Inflituts werben erfucht wer= ben, einen Theil ber Roften zu tragen. Mit bem an bas Grunbflud anftogen= Spielplat ber Webfler-Schule murbe biefer fleine Bart eine Musbeh= nung bon zwei Blods haben.

Zwischen Emerald und Union Abe. und 32. und 33. Str.; Roftenboran= schlag \$50,000.

3mifchen 29., 31. und Salfteb Str., bis zur Gaffe öftlich von Poular Abe. 10 Ucres. Roftenvoranfchlag \$80,000. 3mifchen 35., 37. und Morgan Str., 10 Acres; Rofienvoranschlag \$70,000. 3mifchen 42. Str. und Lome Ube.

bis gur Gaffe gwifchen Emeralb und Union Abenue und nördlich bis in bie Nähe von Root Str.; Roftenvoran= schlag \$40,000. Die Erwerbung bie= fes Grundftudes murbe bie Gubpart-Behorbe in ben Stand fegen, Union Abenue in einen Boulevard umguman= beln.

3mifchen 49., 51., Ballace Str. und Union Avenue; Roftenvoranschlag \$60,000.

3wifchen 67., 69., Ballace Str. und Lowe Abenue, fowie ber Bart an 72. Str., ber bon 71., 73., Ballace Str. und Lome Abenue begrengt wird. Diefe beiben Grunbflude gehören ber Stadt, mit Musnahme einer Bauftelle, bie in ber Mitte bes Parts an 72.Str. gelegen ift und für \$5000 erftanben werden fann. Die Stadt wird erfucht werben, biefe beiben Grunbftiide an bie Subpart-Behörbe abzutreten, nachbem biefe bie befagte Bauftelle getauft bat.

Die Bartbehörbe beichloß, an ben Empfehlung gebrachten Stellen fleine Barts angulegen und fpaterbin meitere eingurichten, bis bas ihr gu Diefem 3med gur Berfügung ftebenbe Gelb ericopft fein wirb. Borläufig ift noch ein Bart gwischen 28. und 29. Str. und Gifth und Wentworth Mbe. in Musficht genommen worden. Die städtische Rommiffion für fleine Parts wird fich nach bem Preis ber beiben Grundstude erfundigen und bann ber Partbehörde Bericht erftatten.

Die Stadt St. Louis hat mehrere Sachberftanbige mit Erhebungen in Berbindung mit bem borgefchlagenen Bau' neuer Baffermerte am oberen Meremac=Fluß betraut. Ungeblich ift St. Louis gezwungen, fein Leitungs= maffer aus einer anderen Quelle gu begieben, als ber gegenwärtigen, dem Miffiffippi-Flug, ba biefer burch ben Chicagoer Abmaffertanal verunreinigt werbe. Gleichzeitig ließ bie ftabtifche Behorbe bon St. Louis burchbliden, fie werbe bie Ctabt Chicago auf Schabenersat berflagen. Das hiefige Befundheitsamt hat in ben legten zwei Sahren in beftimmten 3mifchenraumen und an bestimmten Buntten bem Abmafferfanal, bem Minois, Miffiffippi= und Miffouri-Flug Bafferproben entnommen und burch Sachberftanbige analyfiren laffen. Die Gefundheitstommiffar Rennolds behauptet, haben biefe Proben ben über allen Zweifel erhabenen Beweiß bafür geliefert, bag im Minois-Fluß icon nach einem Laufe bon etwa 50 Meilen jebe Spur bon Berunreinigung burch organische Stoffe berfchwunden und baß bas Baffen bes Minois-Fluffes an ber Stelle, an welcher er fich in ben Miffiffippi ergießt, reiner ift, als bas bes legtgenannten Fluffes. Um wich= tigften aber ift nach ber Darftellung bon Dr. Rennolds die bei ben Broben gemachte Entbedung, bag bie Stabt St. Louis ihren Bafferbebarf ausichlieglich bem Miffouri entnimmt, ber fich oberhalb ber Stadt mit bem

Giekt Sahne auf 4 Theeloffet von

Grave-Huts und genießt ein

prächtiges Mahl

ohne Kochen. . . . .

Miffiffippi bereinigt. Die Strömung bes Miffouri ift bort, wo bie beiben Strome zusammenfliegen, eine fo ftarte, baß fie bie Gemaffer bes Dif= fiffippi, und mit ihnen bie bes 3llinois= Mluffes an bas gegenüber liegende Ufer treibt. Much in wiffenschaftlicher Sin= ficht ift bas Ergebnig ber porgenom= menen analytischen Broben wichtig, ba es, wie Dr. Rennolds erflärt, Die alt hergebrachte Behauptung als falich er= miefen hat, wonach auch ber langfte Gluß ber Belt nicht mehr rein werbe, nachdem er einmal burch organische Stoffe berunreinigt worben ift.

Das Ergebniß ber chemischen Unter= fuchung ber Bafferproben wird gur Beit in tabellarifcher Ueberficht geord= net und foll bem Dberbunbesgericht borgelegt merben, bor welchem befannt= lich auch bas bon ber Stadt St. Louis gegen bie Ubwafferbehörbe angestrengte Einhaltsberfahren ichwebt. \* \* \*

Nach ber Unficht bon Korporations= anwalt Walter hat bie Stadt auf Grund ber bon Bundesrichter Großcup im Prozeg ber "Beople's Bas Light & Cote Co." gegen die Stadt abgegebenen Entscheibung bas Recht, auch bie bon anderen Gefellichaften ahnlicher Urt berechneten Raten festzufegen. Boraus= gefest ift babei natürlich, bag bie bon ber Stadt angesette Rate eine Recht und Billigfeit entiprechenbe ift und tein gegentheiliger Kontraft zwischen ber Stadt und ber betreffenden Befell= schaft besteht. Die meiften Freibrief= Orbinangen, unter welchen folde Befellschaften ihre Geschäfte betreiben, enthalten bie Beftimmung, bag ber bon ihnen geforderte Breis eine ge= wiffe Summe nicht überfteigen burfe. Im Falle ber Telephon Company gum Beispiel ift biese Höchstgrenze auf \$125 angesett worden. Die Gesellschaften haben sich bislang barauf gesteift, daß Diefe Beftimmung ihnen bas Recht ver= leift, die höchstzuläffige Rate zu berech= nen, mahrend Die Stadt ben Stand= puntt bertritt, bag biefe Rlaufel nur ben 3med hat, fie baran gu berhinbern, noch mehr gu forbern. Borläufig mer= ben bie Runben ber Basgefellichaft noch ben alten Breis bon \$1 für 1000 Rubitfuß entrichten muffen, ba gunächft bas Obergericht feine Enticheibung in ber Frage abgeben foll. Fallt auch biefe gu Gunften ber Stadt aus, fo ift wiederum bie Frage gerichtlich gu ent= fcheiden, ob 75 Cents für 1000 Rubit= fuß Gas als ein, Recht und Billigfeit entsprechender Preis gu betrachten ift. Immerhin aber hat bie Stadt im erften Borftog gegen ben Gastruft ben Sieg babongetragen.

\* \* Der countyrathliche Finangausschuß ift getheilter Unficht barüber, ob die im legten Jahre beschnittenen Behälter ber County=Ungestellten heuer wieder auf bie frühere Sohe gebracht werden fol-len ober nicht. Daß bas Gehalt ber gering befoldeten Beamten wieber gum alten Betrage aufgebeffert werben follte, barüber find fich bie Musichuß= mitglieber einig. Die beffer bezahlten Beamten und bas ihnen früher auge= Standene Behalt find:

Billiam Medaren, County-Superintenbent... \$5,000 Cowin S. Sims. County-Annalt... 4,000 Charles B. Anbrews, Siffs County-Schafts meifter meister 4.00 James Monaghan, Deputy Cordity-Aanmeret, 4.00 James Monaghan, Deputy Cordity-Aanmeret, 4.00 James Galbin, Chef-Clerf berMevisionsbehörde 4.00 Win, Kingsley, Ghef-Clerf ber Affeijorenbehörde 4.00 Albert C. Barnes, Hiffs-Staatsantvolft. 4.00 Jarry Olson, Silfs-Staatsanvolft. 4.00 Jarry Olson, Silfs-Staatsanvolft. 4.00 James G. Beathy, Marben bes County-Hopping 1416 tals ... Range, Superintenbent ber Dunninger

Charles 2B. Beters, Chef Deputy Cheriff ... m. R. Burdy, Sauptbuchhalter Des County Schanmeifters : McCarthy, Chef-Clerk Des County afd Cameron, Chef Deputy Des County . Rigary Shelbon, Brufer im Torrens. Spfiem-Burcau

Der Unterftühungsausschuß bom Burnfibe Boft, G. A. R., befchwerte fich bei County-Mgent Dlefon barüber. bak acht nothleibende Familien bon Beteranen nicht bie Unterftützung bom County erhalten, zu welcher sie nach bem Bogarbus=Befet berechtigt find. Der Count-Agent beriprach, Die Sache gu unterfuchen.

\* \* Seit geftern nennt ber Schulrath einen unanfechtbaren Befigtitel auf bas Normalichule-Grundftud an ber Gub= oftede bon Norman Abenue und Nor= mal Bartman fein eigen. 3m Sabre 1869 übertrugen Lewis D. Bed und feine Frau bas Grundflud unter ber Bebingung an bie Cuperbiforen bon Coot County, bag bie County=Nor= malicule barauf errichtet merbe. Dies gefchah auch. 3m Jahre 1896 über= trug ber Counthrath bas Grundftud aber an bie Stabt, Die es als Truftee für Schulzwede verwalten follte; es fam fomit in ben Befit bes Schulraths. Darin erblidte Bed aber eine Berletung ber bon ihm geftellten Bebingung und leitete ein Berichtsverfah= ren ein, um wieber in ben Befit jenes Grundftuds zu gelangen. Schon in erfter Inftang aber wurde gegen Bed entschieben, und bamit icheint ihm bie Luft zu weiteren toftspieligen Prozeffen bergangen gu fein, benn er traf gegen bie Entschädigung von \$2000 einen Musgleich mit bem Schulrath, woburch er jeben ferneren Unfpruch auf bas Eigenthum aufgibt.

\* \* Manor Sarrifon und Dber-Baufommiffar Blodi finb mit bem Borfchlag an ben Tag getreien, ben mit Granit gepflafterten Strafen ber unteren Stadt einen Usphaltubergug gu geben. Die Pflafterfteine tonnien ausgehoben und auf ihre flache Geite wieder eingesett werben, wodurch bas Pflafter etma brei Boll niedriger gu liegen fame, als bie Strafenbahn= geleife. Diefer Unterfchieb im Ribeau wurde bann burch eine entfprechenb tiefe Asphalticicht wieber ausgeglichen werben, bie unmittelbar auf bas Gra= nitpflafter aufgutragen mare. Der Plan foll bemnächft ber Behorde für lotale Berbefferungen unterbreitet merben, bie enbailtige Enticheibung aber fteht natürlich ben betheiligten Grund= befigern frei, bie ichlieflich bie Roften für eine folche Berbefferung aufzubringen haben wurden.

# Bargain-Freitag.

Gin weiterer von den großen Bargain: Tagen, wegwegen die Fair berühmt ift. Beffere Baaren; beffere Bargains; besfere Methoben — bas Geschäft, bas genau halt, mas es verspricht; bas die angezeigten Baaren auch stets liefert, wie angezeigt; bas bie Kosten ber Lebenshaltung verringert durch Bergröherung ber Kauftraft eines Dollars. Unfere fets niedrigften Preife find gang besonders auffallend am Bargain : Ercitag.

# Räumungs-Verkauf von kurzen Coats.



Rurge Coats für Damen, früher für \$2.95 und \$3.95 verfauft, bon Rerfen Cloth und fanen geftreiften Cloalings gemacht, fammtlich hubich gefüttert, in durchaus hochmobernen Facons, jedes Garment gut gemacht u. bon juberl. Qualitat, herabgefest für Bargain-Freitag auf den niedrigen Breis bon nur Barlie 2- Rurge Coats für Damen, früher für \$5.95, \$6.75 und \$7.95 berfauft, Bog u. fitteb Bad Facons, 22 und 24 3oll lang, von Rerfens, Boucles und anderen Ctoffen gemacht - eine Partie Garments, welche gut befriedigen wird - jedes 4.51

Rurge Coats für Damen, welche wir fruber für \$10.00 und \$12.75 vertauften, von feinen

Shuh-Department.

Geine Filg Damen-Slippers, handgewen-

bete Leberjohlen, Braid und 1.25

Feine rothe Dabden= und Rinder = 3u=

licts, Ledersohlen, mit schwar: 65c

Rothe und schwarze Gilg Saus-Slippers für Rinder, fanch Cord-garnirt, 50c

Patentleder und Rid Damen=Schuhe, eine

ipegielle Bartie gefauft bon einer guber=

läffigen Schuh-Fabritanten Co. 95c einem fehr fpeziellen Preis, Baar

Anabe-Schuhe, ein durchaus hochfeiner

Schuh in jeder Sinficht, gang folide, beft

Toilette-Artifel.

830ff. India Rubber Dreffing Ramme,

Borfien, Rnochenfttiel, feineBorften 9c

Toilettengwede, f. d. fpeg. Bertauf, 50

Powder Bores, in Opal u. Porzellan, affortirte Tetorationen, berab:

Bubwaaren=Dept.

Außerorbentliche Bargains für Freitag.

Fertige Filg-Sitte, welche frubee gu ri-

nem bebeutend höheren Breis perfauft

wurden, heruntermartirt und jum Ber-

Beilden, natürlich, 1 Dut, in eis 50

Fanch Gedern und Bogel, welche früher ju einem bebeutenb höheren Breis ber=

fauft murden, fommen jum Ber: 10c

Bilder-Devartment.

Colonial Girls, Paffepartout 25c grüne Mats, Große 8 b. 18 30ff 25c

Pharach's Rierde und Sundefonfe, in

Platinette Bilber, in paffenben Solg:

Rahmen für Runft-Beilagen, welche mit

ben Conntagszeitungen gegeben 19c

Peperette ftehende Photographies 50

Gingelne Bartien bon Cheet Bilbern, in

Drn Goods Dept.

Ceibenftoffe-fpegielle Werthe in ichmar

gen, fanch und einfachfarbigen 39¢

Schwarzer Cammet, wunberbare Ber-

the, nur 50 Stude, ebenfalls farbiger

Flanelle, Touriften-Flanell, Die beliebten Flanelle, Lourinen; ebenfalls ichme- 50

Schürgen=Gingham, fo gut wie bie befte

Cambric Muslin, boll Dard breit, eine

Rleiberftoffe, Die beften Werthe, melche

in Chicago gezeigt wurden, auslandi:

Ceibe auf bem Bargain Square, feine

Rleiber= u. Taielln=Sthles, auch 50c

Taichentücher=Dept.

Beichmußte und etwas gerfnitterte Ta-

ichentucher, in ben Bargain Booths nahe Dittel-Elevator, ju ipeziellen Preifen.

Spigenbefegte, Swiß ausgezadte u. fanch Spigenbefegre, Swig ausgentü: 110

Initial Rinder-Tafchentucher, 3 in einer

Schachtel, angebrochene Sortis 150 mente v. Buchitaben, Schachtel, 150

Leinene Manner-Tafdjentucher, viele Sor-

Rinder = Schuf = Tafchentucher, in 3c weiß u. fanch Borten,

Schmudjachen=Dept.

Obbs u. Ends in Schmudjachen, beftebenb

aus Brooches, Scarf Pins, Cuff Bins,

Manichettenfnöpfe, rolled Blate 150

Maifibe Goldringe, mit Emerald, Ru=

binen und Turquoife, m. Per: 2.00

Daif. golb. Schmudiachen, einicht. Man-

ichettenfnöpfe, CuffBins, Scarf 1.00

Saih Bins u. Ontnadeln, Sun= berte Etude-Auswahl von allen 10c

faffung, gute Schwere,

Fanch weiße Damen-Tafchentücher,

beschmugt u. gerfnittert, redug. gu

ten, früher bedeutend theurer

perfauft, gu

Rleiber = Binghams, feine Mufter,

Rarrirungen und Streifen, gute, Standard Qual., echtfarbig,

ausgezeichnete Qualität für Fami=

liengmede, ipegieller Berth.

iche u. einheimische Stoffe,

befte Foulard Seibe,

Sammet und beliebte Schatti:

rungen u. Fancies, für

rer Cream Chater Flanell,

Qualität, Staple Mufter, in

blau und weiß, für nur

ober weiß, ebenfalls far: 50

39c

18c

paffenden ichwarzen Beneered

werben, ichwarg ob. vergoldet,

big, affortirte Größen,

runden Rabmen.

rahmen, gute

Suicts.

fauf in zwei Bartien gebracht,

nem Bund, 3 Bunde für

Sohlleber Bottoms, neuefte

Bargain Freitag fpegieller

gem Belg garnirt,

Rerfen Cloths, Boucles, Meltons und anderen popularen Stoffen gemacht, all bie neueften Farben bollig reprafentirt in Coat oder Sturm-Aragen, ge-Rersen Cloths, Boucles, Meltons und anderen popularen Stoffen gemacht, all die neuesten Farben völlig reprasentirt in Coat oder SturmaRragen, gea fleppte u. ftrapped Rabte, schweres Atlasafutter, RaumungsaBertaufsafreis

einzelne ein Bargain - herabgefest auf

Muslin-Unterzeng. Muslin Bowns für Damen, Subbard und Empire Effette, Clufter tuded, mit Stiderei bejegt, Cambric Rorfet=Schoner für Damen, perfett paffend ober frang. Front, felled Rahte, runder ober V geformter hals, mit 19¢ Muslin = Beinfleider für Damen, breite Muslin = Beintleiber jat und 19c Feine Cambric Beintleiber für Damen, mit breitem Lawn Flounce, befest mit affortir: ten Muftern in Spigen und

Kurzwaaren-Dept. Befte Qualitat Bias Belveteen Stirt Binb: ing (Sultana Marte), ichwarg und alle Farben, Rah-Geibe, nur fchivary, gemacht bon Belbing Bros., 20 Dbs. Spule, 1 Dug. Spulen, Clart's befte Nahnadeln, alle Größen, 3 Padete für Gewebte Marting Initialen, boppelte Buch: ftaben, echte Farbe, Rarte bon Dugend, 3 Dugend, Delong's perfette haten und Defen, 3c alle Größen, Rarte bon 2 Dug., Buritan Rabeln, befte ameritanifche Marte, Freitags fpegieller Breis,

Strumpswaaren=Dept.

Unfer Gintauf ber Mufter-Partie bon Corb u. Tanlor ermöglicht es uns, Die folgenden fpegiellen Werthe gu offeriren Strümpfe für Damen, in fanch DropStitch, schwarz und Novelty farbige Mu= 19c fter, full faihioned, Fanch Strumpfe für Damen, in einer gro-Ben Barietat von geftreiften und 25c Geine Strümpfe für Damen, eine fehr beliebte Qualitat, viele Sorten, alle wurden im Retail bedeutend theuerer berfauft, Feine Strumpfe f. Damen, in ichmarg u. ei= ner endlosen Barietat von Farben, 500c eine prachtvolle Aus. v. Muftern,

Männer = Trachten = Dept. Beiße ungebügelte Manner-hemben, gemacht b. Fron Band Mustin, bolle Beite und Lange, juberlässige Qualität, Sehr gut gemachte ungebügelte Mönner-hem-ben, gemacht b. alisgezeichneter Qual. Mus-lin, mit neueften Berbefferungen, 39c volle Größen=Musmahl, Gebügelte farb. Manner-Semden, von ausgegeichneten Sembenftoffen gemacht, 75c 4-Bin Manner-Rragen, in neueften Steh= u. Turn=bown Facons, einige etwas

Weidenwaaren-Dept. Splint Bafche-Rorb, Familien-Große, 80 fehr ftart gemacht, Schlichte und fatingefütterte Billow Arbeits= forbe, Auswahl von Facons, herab= gefegt auf gefest auf Queiden-Arbeits-Mats, runde ob. lang- 50 liche Facon, Musto. v. 5 Größen für Großes Cortiment bon Beiben : Papiertor: ben, in fanen Facons, herabgefest 42¢ Auswahl bon brei Großen b. japan. Bapier: Auswahl von Drei Großen .. jarons, 20c

Leinen-Department.

herabgejest auf

Beidmuste und gerfnitterte Leinenwaaren bon unferm großen Januar-Leinenverfauf, berabgejest auf Die Salfte, um gu raumen. Battenberg Doilies, m. gangleinener Mitte u. andere fleine Stude, Spachtel Doilies und and. beidmutte Leinenmaaren, berabgejegt auf Sohlgefäumte Tran Cloths und Equares, ufammen mit anderen einzelnen Bartien von Leinenwaaren, Beichmutte Sandtücher in Damaft und Sud, für diesen Bertauf herab: 122c gefet tauf Mufter-Sandtucher, bon guter Qualitäthud, fertig jum Gebrauch, für De 70 Mufter Dinner Gerbietten, boll gebleicht, herabgefest auf Beftidteleinene Doilies, mit gegadterRante, und hohlgefaumte Stude, herabgefest auf Sandtuch=Refter, viele Corten bon bleichten und braunen Leinenwaaren, per Nard Gebleichte Babe-Banbtuder, feicht beschmugt burch bie Auslage in ben Schaus fenfter, herabgefest auf

Carpet=Department.

Carpet-Refter in endlofer Auswahl von Muftern und Farben, 11 n. 11 Dos. 49c Rurge Stude von Mattings, 5 bis 15 9bs. lang, ein allgemeiner Raumungs-Berfauf, um Blat ju machen für neue 10c Maaren, per yato, Smhrna Rugs, Größe 16 b.32, rei= 25C ne Wolle, fehr fpeg. Werth gu Saffods, gemacht bon Sammet, Arminfter u. Bruffels Carpets, drei Größen, helle 10¢ garben, 30c, 20c und

Kleider-Department.

Marme Chinchilla Anaben-Reefers, .mit Sturm-Rragen, Größen 13 1.45 3-Stude Aniehofen-Unguge für Anaben 3-Stude Rinenvien-anguge 10 bis 16 Jahre, Rod, Hojen 2.95 Blaue Serge boppelbruftige Anichofe Blane Serge Dopperblupige Unjuge für Knaben, 6 bis 16 2.50 Sailor Bloufe Anaben Ungilge, 4 Jahre, reinwoll. Gerges, in 2.95 Anaben-Anzüge mit langen Hosen, gute bauerhafte Qualitäten in Sasimeres und Cheviots, 13 bis 20 4.95 Jahre. Gingelne lange Anaben Sofen, 13 b. 20 Jahre, Die Dauerhafte Corte, 1.00

Fanch Waaren Dept.

Befter baumwoll. Battenberg 15c Befte, gangleinene Ringe, 18c Gangleinener Taben, per 30 Epule, 183öll. geftempelte Centerpieces, m. 3c ober ohne Battenberg Rante, Richardions befte maichbare Seibe, Gilo, Richardions bene majaguet Rope, Twift, Grecian Flog, in 21c Gestempelte Sofa Pillow Tops 5c Befte Cotton Cords, jum Garniren b. Copha-Riffen, per Pard

Regenichirme-Dept.

Regenschirme für Damen und Manner, mit englischem Bloria-Futteral, ftablernes Paragon Ceffell und Stange, 39¢ fancy Briffe, Regenfairme f. Damen u. Männer, in engl. Geria u. feinen twilled Ueberzügen, sichlerne Paragon Gestelle und Stange, fanch und natürl. 65c Holzgriffe, Rinber Schul-Regenichirme, Union Seibe und engl. Gloria Gutterale, maffin ftah: lerne Paragon Geftelle, fanen u. 39c natürl, Solgariffe, nur

Wasch-Spiken-Dept.

Mehrere taufend Stilde bon reinleinenen in Deutschland gemachten Torchon Spigen, fowie in England u. Franfreich ge-machte Waaren, in den neuesten, begehrensmertheften Muftern, gu einem Breis gefauft, ber uns erlaubt, unübertreffliche Bargains ju offeriren. Torchon-Spigen, mit paffenben Ginfagen, Torchon-Spigen, mit pungene Qual., 5¢ prächtige Werthe, per Parb

Torchon=Spigen und Ginfage, in feinen, mittleren u. ichweren Qual., per 3c Saudiduh Department.

Gangwollene Mittens f. Rinder, in fanch Farben u. einfachem ichwarg Golf-Sandichuhe für Damen, lange Ber-Golf-Sandidunge fur Landgelenke 25¢ . Urme, ichlichte Farben, Rid= und Dlocha = Mittens für Damer und Rinber, flieggefüttert, 50c Pela=Tops, Schottifche geftridte Sandichuhe für Rna= ben, bauerhafte Qualitat, 15c nabtlofe Finger. Geftridte ichottifche Sanbichuhe für Manner, boppelte Cuffs, naht= 25c

Schreibmaterial=Dept. 14-8. golbene Fountain-Febern, m. Gum mit = Salter, herabgefest auf Briting Tablets, für Tinte ober Bleis feber, 300 Seiten, für Freitag her: 2c abgesett auf

Rouverts, hoch geschnitten, affort. 2c Schreibpapier, bei ber Schachtel, feine Qual., mit paffenden Kouverts, 9¢ redugirter Preis Unterzeug-Department.

Damen-Leibchen u. Beintleiber, in filbergrau u. Ecru, ichwere egyptische 23c Damen-Leibchen u. Beinfleiber, in ichipe: Damen-Veitagen u. Ceinlaufend, 39¢ Ratural gran ober weiß, Natural gran voer weig, Camen-Reibchen und Beinkleider, in 1 auftralischer Wolle, grau oder 85C weiß, Seide Taped,

Grocery Department. Burnhams Clam Chowder, 3 Pfb.

Rother Lachs, 1 Pfb. hohe Budfe, 11e. Frisch geräucherte Finnan Daddies, p. Pfund, Se. Frisch gevöselte Shrimps, p. Ot. 21e. Old Government Jaba= und Motta= Kaffee, 34 Kfd. für \$1. Speziell Rombination Java= unbMocha= Raffee, 5h Bfd., \$1. Fanen füße Raval Crangen, per Dugenb, 25c.

73c. Fanch California Zitronen, Dun., 16c. Fanch imp. Laper Feigen, p. Wf. 14c. Fanch Feigen zum Kochen, Pfb., 6c. Fanch gelbe Pfirsiche, per Pfb. 14c.

# THE HUB

# Bargain-Freitag.

Bargains in jedem Departement, welche naheju an das Unglaubliche grenzen ... Sie miffen gefehen werden ...

|                   | Buntlen fanen Worsteds fleine Partien von unseren blauen und buntlen fanen Worsteds fleine Partien von unseren besten \$10-Partien morgen, Eure Auswahl für                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在 1000000         | 200 hübiche Männer = Ueberzieher in ichwerem Covert Tuch                                                                                                                   |
| The second second | Einzelne Manner-Hofen in hübichen Hairline = Streifen und fleinen Karrirungen alle Größen von 30 bis 56 Zaillenmaß \$1.25 und \$2.50 werth trefft Eure Auswahl Freitag für |
| ,                 | Gingelne Männer-Röde in Worsted Chevicts und Tweeds \$20 übrig geblieben von unseren regulären \$15- und \$20- Ungügen                                                     |
|                   | 300 einzelne Manner-Beften in fanen Worfted Serges und duntlen Cassimeres bon unseren besten Anzügen übrig ge- 50c blieben und werth \$3                                   |
|                   |                                                                                                                                                                            |

# Anaben Bargains.

| Action of the Act of the case of                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rünglings-Anzüge, Aleberzieher und Alfters Alter 15 bis 20 Aleberzieher und Alfters lang und voll geschnittenes reinwollenes echtes Cat Frieze bie Anzüge von reinwollenen Cheviots und Tweeds \$8.50= und \$10=2 orten Freitag                                       |
| Doppellnöpfige und Weiten Unzuge und Reefers für AnabenAlter 6 bis 16 Die Unzuge find aus blauen Serges u. Cheviots, Caffineres u. Imeebs Die Meefers find aus blauem u. Crford echtem beutschem Chinchillaalle find \$5 und \$6\$2.75 Serten Guer Auswahl morgen für |
| Ausstische und Auto Uebergieber und Roveltn Recfers für Anaben Alter 2 bis 10                                                                                                                                                                                         |
| Sofen für Junglinge Groben 27 bis 33 Baift und Longe ichmere gang 85c wollene u. reg. 82 und \$2.50 Cuel Preitag inut 2 an einen Kaufer).                                                                                                                             |
| Anaben Rniehosen Alter 3 bis 16 viele von jeder Brobe und wirtliche 50 25c und, 75c Werthe nur 2 Raar an einen Runden und ber Breis ift                                                                                                                               |
| 35e Toques für Babiesalle 12c 56e naturmollenes Unterzeng für 21c                                                                                                                                                                                                     |
| 35c und 30c Sibe Band 10c \$1.50 farbige ficifbufige Mabras 29c                                                                                                                                                                                                       |
| \$1.50 Derby und Feborabitte 48c 75c und \$1 Anabenbemben, 35c                                                                                                                                                                                                        |
| Mc fancy Beb Bojentrager für 5c Ne u. 75c geftridte Toques und 25c                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Ausstattunas-Baraains

| Weiße Dreg-hemden für Manner gang gebügelt und regu-<br>far vertauft für \$1 Gure Ausmahl morgn aus mehreren                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| far verfauft für \$1 Gure Auswahl morgn aus mehreren                                                                                                      |
| Taufend 311                                                                                                                                               |
| Bebrochene Partien in feinem Unterzeug fur Mannermeldes regular gu \$1. 45c \$1.50 \$1.75 verlauft murbe Freitag.                                         |
| Bollene, Caihmere, Liste und baumwollene Salbfrumpfe für Manner                                                                                           |
| Beine felbene gefaltete Mufflers für Manner welche ju 75c verfauft murben 25e ungefähr 40 Dugendin allen Farben Gure Austwahl Freitag ju                  |
| Beine, gefütterte Mocha Sandicube für Mannerin Ian und Praun wel: 59e be gu \$1.50 vertauft wurdentrefft Gure Auswahl morgen gu                           |
| Gure Ausmahl morgen aus 300 Thb. feinen feibenen Salstrachten fur Manner. 25c in Foursins Sands und Imperials. wurden für bis ju \$1 verfauft für nur 25c |
| Domet Flanell Rachtfleiber fur Manner welche regular gu 75c verfauft wur: 35c                                                                             |
| Fancy feidene Beften für Mannerin einfache und boppelfnöpfigen Facons 1.45                                                                                |

# Sut-Bargains.

| Siten in modischen Facons und Farben berfauft bis zu \$2.50                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gure Ausmahl von mehreren berichiedenen Partien von Inch: und Piffchappen                                                      |
| Gure Ausmahl Greifag von allen unferen 50e Corten Tuchfappen in Briebton 25c                                                   |
| Gure Auswahl von 290 engl. Taffeta Ceibe Regenichirmen mit Raturbala und Sterlingfilber beichlagenen Griffen bie bis gu \$2.50 |

# Schuh-Bargains.

| <br>Echte Reg Calf Arbeits-Schuhe für Manner mit Sohlen und London Bebe wirkliche §2 = Sorten |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Freitag eine beschräntie Angahl                                                               | \$1.35 |  |
| fichte engl Guamel und Bar Galt Schube tile Manner mit ?                                      |        |  |

| Cote engl. Enamel und Bor Catf Coube fur Manner mit ichmeren bop \$1.65     |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ironelad Schulfchuhe für Anaben mit ichmeren boppelten Coblen regul. \$1.10 |
| Belour Calf u. Bii Rid Damen Schnürichube wit Rid und \$1 & \$1.25          |

#### Lofalbericht.

#### Das County-Budget.

Der counthräthliche Finanzausschuß, ber fich gur Beit mit ber Berathung bes Budget-Entwurfs befaßt, beichloß in feiner heutigen Sigung, in ben Countyhaushalt einen Boften bon \$5000 für Reparaturen und bie Verbefferung bes Dienftes im County-Sofpital aufzunehmen. Go foll jeder Rrantenabtheilung ein besonderer Roch beigegeben werben, ber bas Gffen für biejenigen Rranten gu bereiten bat, für bie befon= bere Digt perichrieben morben ift. Den Dunninger Unftalten foll eine Bewilligung bon \$249,000, ober bon \$29,= 000 mehr als im Borjahr, ausgeworfen werben. Der Musschuß verftanb fich zu ber Mehrbewilligung, ba bie Berbefferungsvorschläge bes bon Counthrathsprafibent Sanberg einge= fetten Burgerausschuffes zweifellos bie laufenben Untoffen erhöhen werben. Berüchtweise verlautete, bag ber Musfouß gegen eine Erhöhung ber im letten Jahr um 10 Brogent beschnittenen Behalter ber beftbezahlten Counin= beamten ift.

#### Echadenfener.

In bem Erbgefchof bes vierfiodigen, an ber Rorbweftede bon Brightwood Abenue und R. Clark Str. gelegenen Gebäubes brach heute früh ein Feuer aus. Die Flammen theilten fich ber Branbftatte begriffen, berlor bie chemi= ice Sprige Rr. 21 an Diberfen Boulebarb und halfted Str. ein Rad, was nungsleufe auf bas Pflafter faufien Dienftobliegenheiten nachzutommen.

#### Wird den Spieg umdrehen

Der Sanblungereifenbe G. S. Groß: bed murbe heute burch ben Boligeirich: ter Quinn bon ber gegen ihn erhobenen, auf Unterschlagung lautenben Untlage freigesprochen. Die gegen ihn porgebrachte Beichuldigung murbe bon feinem Arbeitgeber, bem Damenbloufen-Fabritant S. B. Reuther, Rt. 215 Dabaff Ubenue, erhoben, ber in feinen eidlichen Musfagen angab, baß Grofibed \$50 und fünf feibene Da= menblousen unterschlagen habe.

Großbed behauptete feinerfeits, baß er bie Bloufen meggegeben habe, um Rundichaft ju geminnen und baf fei= tens feines Arbeitgebers nie Rachfrage barnach gehalten worben fei. Das Belb habe er für feine Reiseuntoften ausgezahlt erhalten. Rachbem ber Richter noch mehrere Beugen bernom. men hatte, fprach er ben Ungeflagten

Großbed beabfichtigt, gegen Reuther wegen unrechtmäßiger Berhaftung im Bivilmege auf \$10,000 flagbar gu mer-

#### Aleltefter Stadtangefiellter geftorben.

henry D. Dafley, ber altefte ftab: tifche Angestellte, verftarb heute Morgen in feiner Wohnung, Dr. 5759 Ro= falia Court. Der Berftorbene berfah feit vielen Jahren Schreiberbienfte in ber ftabtifchen Befferungsanftalt und Batbierftube bon Beter A. Solger mit, war gulett bem Rammerer DeGann wurden aber gelofcht, nachbem fie einen | unterftellt. Gelegentlich ber Feier fei= Befammtichaben bon etwa \$200 ver= | nes 72. Geburtstages, Die im Laufe urfacht hatten. Auf ber Fahrt nach ber | bes letten Jahres erfolgte, beranftalte= ten feine Freunde ihm gu Ghren im Cherman Soufe ein Festeffen. Um legten Reujahrsabend gog fich ber nun pur Folge hatte, daß die funf Bebie- | Dabingeschiebene eine fcmere Ertaltung gu, bie in Lungenentgunbung und unerhebliche Berletungen erlitten. | überging, ju welcher fich folieflich ein Sie waren aber im Stanbe, ihren Bergleiben gefellte. Er hinterläßt feine Bittme und einen Cohn.

#### Arbeiter-Ungelegenheiten.

Ein Erlag des Polizeichefs hat Mergerniß bei der Simmerleute=Gemert=

fcaft erregt. Der Generalbefehl, ben Bolizeichef D'Reill geftern in Bezug auf bie "Bolicemen's Brotective Affociation" etlaffen hat, wird bon ber Carpenters' Union Rr. 1 als gegen bie organifirte Arbeit im Mugemeinen gerichtet betrach= tet, und bie Delegaten ber Bemertichaft im Carpenters' Diftrict Council haben bereits die Beifung erhalten, Die Angelegenheit bort zur Sprache gu bringen. Die Zimmerleute faffen Die "Bolicemen's Protective Affociation" ihrem Befen nach als Bewertichaft auf, ba fie ben 3med verfolge, bie Lage ihrer ungenügend bezahlten Mitglieder zu verbeffern. Diefe aus folchem Grunde mit bem Bann gu belegen, habe ber Polizeichef nicht bas Recht, und ber Ctabtrath folle aufgeforbert werden, einer berartigen Unmagung Salt zu gebieten.

Der Generalbefehl bes Boligeichefs ift an alle Mitglieber ber ftabtifchen Boligeimacht gerichtet und lautet bei

Sauptfache nach wie folgt: "Der als "Policemen's Protectibe Uffociation" befannte Berband pon ftabtifchen, unter bem Leutnantsrang ftehenden Poliziffen ift bon feinen urfprünglichen Biveden und Zielen abgewichen und zu einer geheimen Befell= ichaft geworden, beren Mitglieder fich gegenseitig eiblich berpflichtet find. Gie berfolgt jest nicht nur bas Biel, burch Ginfduchterung einen Drud auf ben Stadtrath auszuüben, fondern mahrfceinlich fogar eine noch größeren Unftof erregende Moficht, worauf wenigftens ber Umftanb idliegen lagt. bag ber Berband burch Ropf fleuer eine unberhaltnigmäßig gro-Be Gumme aufgebracht hat. Gin berartiger Geheimbund, welcher ausfchlieglich aus Poliziften befteht und bon ungufriebenen Beiftern geleitet mirb, muß ober nothwendiger Beije fcabliche Ginfluffe auf bie wirtfame Thatigfeit ber ftabtifchen Boligei und auch auf die Manneszucht unter ihr ausüben. Rach einem Gutachten bes Rorporationsanwaltes hat ber Guperintendent ber Chicagoer Polizei Die Befugnig, in alle Ungelegenheiten einaugreifen, die feiner leberzeugung noch eine Gefahr für bie Moral und bie Manneszucht feiner Leute bilben.

"Jebem Mitglieb ber ftabtifchen Bo ligei wird hiermit befannt gegeben, bag in Bufunft fein anderer Bewand unter ben Poligiften gedulbet merben mirb, als die "Policemen's Benevolent Uffo= ciation". Wer fich fernerhin noch als Mitglied ber "Policemen's Protective Uffociation" ober irgend eines anbe= ren, ahnlichen Berbanbes befennt, macht fich eines bienftlichen Ungehorfams ichuldig und wird in borgefchriebener Beife gur Rechenschaft gezogen werben "

Es verlautet übrigens, daß bie "Bro= tective Affociation" schon eine Begen= mine bereit bat und fie auffliegen laffen wird, fobald ber Polizeichef eines ihrer Mitglieder magregelt, wie in fei= nem Erlag angebroht. Drei Mitglie= ber bes Berbanbes, Die ihrem Dienft= alter nach ichon zur Penfion berechtigt find, wollen fich angeblich im Intereffe ihrer Rameraben opfern und ben Bemeis por ber Bivildienftbehörbe bafür liefern, bag bie Leiter ber legten Ram= igne von Mayor Harrison die stadti= fcen Poliziften um mehr als \$60,000 gebranbichatt haben. Ungeblich mar jeber Poligift gu einer Abgabe bon \$10, Gergeanten gu einer folden bon \$15, Leutnants von \$25 und Rapitane von \$50 und barüber gezwungen, mahrend tie Infpettoren nach ber Große ihres Bribaibermögens beifteuern mußten. Ber nicht gutwillig ben Beutel öffnete, hatte angeblich fichere Entlaffung gu ge= martigen. Die "Bolicemen's Protective Uffociation" foll entichloffen fein, ben Rampf bis in bie Berichte gu tragen um eine Beftrafung ber Saup.jchulbi= gen herbeizuführen.

Möglicher Beife wird ber fürglich pon ber National Civic Feberation ernannte Chiebsrichter = Musichug ba= rum erfucht werben, feinen Enticheib in bem noch immer nicht beenbeten Streit ber International Affociation of Madinifts abzugeben. Frantlin Mac Beagh, James Gdels und Daniel 3. Reefe, Die hiefigen Mitglieder bes fciederichterlichen Musichuffes, follen bereits barum angegangen worben fein, gu bermitteln, Die Mlis = Chalmers Co. foll aber nicht bamit einberftanben gemefen fein, weil fie befürchtet, Die hiefigen Mitglieber bes Musichuffes feien nicht porurtheilslos genug, um eine nad beiben Geiten gleichmäßig abgewogene Enticheidung gu treffen.

Auf Untrag bon John &. Brag er= lieft geftern Richter Bater einen Gin= haltsbefehl gegen Die "Sprintler Fit= ters' Union," burch welchen es ihren Spahern berboten wirb, in irgend einer Beife die Ungefiellten ber Firma John F. Braf & Co., 102 B. Monroe Str., ju beläftigen ober einzuschüchtern. Die bei ber genannten Firma beschäftigten Unionleute ftreitten por einer Boche, weil ihnen die geforderte Behaltserhöhung von \$3 auf \$3.50 pro Zag nicht gemährt wurde.

#### Rury und Men.

\* Gin gutgefleibeter, unbefannter, ungefähr 35 Jahre alter Mann wurde geftern Abend in bewußtlofem Buftan= be an Beoria und Weft Marifon Str. porgefunden. Die Boligiften bielten ihn für betrunten und tafigten ibn in ber Reviermache an Desplaines Str. ein. Spater murbe feftgeftellt, bag er betrunten war. Es murben Unftalten getroffen, ihn nach bem County = So= fpital zu ichaffen, boch ber Batient ftarb unterwegs in ber Umbulang. Seine Leiche wurde nach ber County Morque gefchafft. Un feiner Berfon murbe nichts gefunben, mas gur Geft= ftellung feiner Berfonalien hatte führen fonnen.

#### Ungeblid Brotneid.

Der Rampf, welcher gwifchen zwei ribalifirenben Spieler-Fattionen über bie White'sche Wettbube in Eperett entbrannt ift, wird bas Late County= Bericht beschäftigen. Geflern nachmittag wurde eine Beschwerde und ein Be= fuch um Erlaß eines zeitweiligen Gin= haltsbefehles, burch ben eine fofortige Schliegung ber Bettbube bis gur end= giltigen gerichtlichen Entscheidung ergwungen werben foll, bem Berichte un= terbreitet. Der Untrag murbe im Ramen bon 3. Birnen Mafon aus Bautegan geftellt. Es ift möglich, baß bie Burger bon Late County gar nicht nothig hoben werben, gegen bie Gpieler borgugehen, fondern ben gerichtli= chen Rampf ruhig ben Spielern felbft überlaffen tonnen. 3. R. Orbin aus Boutegan ift Unmalt bes Rlagers. Er wird von 3. B. Ingalls aus Chicago unterftütt. Diefe wünsch= ten, baß ber Referent im Rangleigerichte, Whitnen, Die Argumente hore; bas war aber nicht angangig, ba fich Die Bhite'fche Fattion bie Dienfte ber Unwaltsfirma Whitnen, Upton & Whitnen gefichert hat. Die Folge ift, baß fich Richter E. H. Donnelly in Boodftod heute mit bem Bittgefuch beschäftigen wird. Gollte ber Ginhalts= befehl gewährt werben, fo follen fammtliche Spieler, welche bemnächft in ber Bettbube angetroffen merben, megen Migachtung bes Berichtshofes belangt merben. Die Befchmerbe ent= halt nabere Ungaben über bie Errichtung ber Wettbube, ihre Musftattung und ihren Betrieb, und gibt eine Lifte angeblichen Gigenthumer, Betriebsleiter und Ungestellten. Es mirb berfichert, bag ber Betrieb in ber Rachbarichaft großes Mergerniß hervorge= rufen hat und über turg ober lang gu hellem Mufruhr führen tonne. 2118 Bemeife merben bas Teuer und bie Schlägerei bom borigen Conntag ongeführt. White beantwortete unbergug= lich die Beichmerbe und bas Befuch um Erlag eines Ginhaltsbefehles babin. bag bie Rlage nicht gum Beften ber Moral ber Gemeinbe, fondern aus Brotneid von rivalifirenden Spielern eingereicht fei.

#### Auf frifder That ertappt.

Bum gweiten Dale im Berlaufe meniger Stunden murde geftern Abend bie Mohnung bon I. C. Dean, Rr. 374 Dearborn Abe., von Dieben heim= gefucht. DieBewohner waren inbeg auf ihren Befuch porbereitet und ber Sausmeifter &. Egenhaff erwirtte ihre Berhaftung, ehe fie noch Gelegenheit fanben, irgend welche Beute gu machen. Die Diebe, welche in ber Reviermache an Dft Chicago Abe. eingefäfigt murben, gaben ihre Namen als George 3adfon und Charles Jones an.

Um fieben Uhr Abends benachrichtigte herr Dean Die Polizei, baß Diebe fich augenscheinlich mit Silfe von nachschlüffeln Ginlag in bas Saus berichafft und ein 3meirab, fowie an= bere Begenftanbe im Befammtwerthe bon \$100 geftohlen hatten. Die mit ber Aufarbeitung bes Falles betrauten Geheimpoligiften ermittelten, bag bie Diebe anscheinend bericheucht waren, ba fie einen Theil schon eingepacter Berthgegenftanbe gurudgelaffen hatten. Es murben Die Geheimpoligiften Chann und McNally mit ber Bemachung bes Saufes betraut,. Gegen halb elf Uhr vernahm ber Sausmeifter Egenaff ein berbachtiges Beraufch im Erbgeschof. Er eilte auf die Strafe, bat Baffanten, bie Musgange gu bemachen und holte bann bie Detettives herbei, welche bie Spigbuben verhafte=

#### Beigen die Bahne.

Die Jolieter Gläubiger ber "Dia: mond Contract Co.", beren Brafident bor mehreren Zagen hier berhaftet murbe, hielten bort geftern Abend eine Maffenversammlung ab, in der beichloffen murbe, bag geber, ber einen Rontraft ber Firma unterzeichnet hat, \$3 beifteuere gur Schaffung eines Fonds, ber gur gerichtlichen Berfolgung ber Aftionare ber Firma bienen foll. Unwalt David Jeginger, Farlin S. Ball und Frant G. McGlherne aus Chicago maren anmefend, und gaben an, daß mahricheinlich \$52,000 erlangt merben fonnten, wenn ein Brogeg angestrengt wurde. Anwalt Jeginger, welcher die "Chicago Title and Truft Co.". Maffenvermalter ber banterotten Firma, bertritt, fagte, baß gegen 3. M. und Marn Marts, C. B. Mc= Donald, herrn Mbams in Chicago unb gegen bie beiben Berren McGleanes in Saginam, Mich., gerichtlich borgegan= gen werben wird. Die Benannten feien bie urfprünglichen Aftionare ber Gefellichaft, und feien, ba fie nur 5 Prog. ber Aftien bezahlt hatten, für ben Reft bon 95 Progent haftbar. Es murbe in ber Maffenberfammlung ermiefen, bak mehreren Aftieninhabern bas Unexbieten gemacht murbe, ihre Uftien jum bollen Berife von ber "Umerican Diamond Co." einlofen gu laffen, bie permeintlich auch Gigenthum bon Dic-

#### Will feine Glaubiger fougen.

3m Intereffe feiner Glaubiger hat George S. Phillips alle Mitglieder ber Produttenborfe, bie ihm noch Gelb ichulden, aufgeforbert, bas Gelb an Erneft 2. Samill bon ber Corn Grchange Bont einzugahlen, ben er gu fei= nem Truftee eingeset hat. In Morris, 30., ber Beimatheftabt bon Geo. S. Phillips, foll bie Stimmung gegen ibn eine febr bittere fein, ba er jeben feiner Jugenbfreunde gu feinen Runden gabite, und Diefe febr mahrfceinlich recht beträchtliche Berlufte erleiben werben. Roch am Tage bor ber Liquidation foll Phillips bon feinen Runden ein weiteres Draufgelb als Dedung berlangt und erhalten haben. Man fragt fich nun in Morris, ob Phillips mirtlich 24 Stunden bor bem Rrach feine Uhnung babon hatte, baß er nicht mehr obgumenben fein

### Basement: Bargains.

# SCHLESINGER MAYER

Basement: Bargains.

# Räumung von seinen Spiken

Zaufende Pards von Spigen-Reftern und Mufterftuden, Die fich bom legten Sahre und fürglichen Gintaufen bon berühmten Ga= britanten angejammelt haben, jest jum Bertauf gu Breifen, melche es unmöglich machen für andere Beichafte, 50 mit uns zu tonfurriren - Die große Schluß: 10c

Aufräumung ber Bager = Aufnahme prachtige Auswahl von großen Refter-Partien, bon ben Saupt= Glur-Abtheilungen heruntergebracht, in Berbindung mit Muftern bon einem großen Nem Porfer Importeur - Der große Spigen: Bargain = Bertauf Des Jahres - ju Se, 10e und 19c.

# Räumung

Taujende bon feinen Muftern - Bargains wie nic gupor alles nitgliche Langen.

feinen Stutten, Ginjägen, Bandings, Flouncings etc. feinen Stidereien, wunderbare Werthe und un= übertreffliche Bargains mah: rend diejer großen Bor: In: bentur : Offerte ju 30, 5e, 8c und 10c.

10,000 Mufter : Stude von Berfauf von Mufterftuden u. furgen Gabrifanten: 3c Yangen ber befferen 3c Sorte v. feinen Gin- Ginfagen, Bandern, Galloons, Plotings etc. - 1 bis 2 Parbs Langen -ju 3c, 5c, 10c, 19c und 39c bas

berftellungstoften, weil für Baargeld erftanden - und jest jum Berfauf ausgelegt gu Breifen, Die Dies unfraglich jum größten Eduh-Bertauf von hochfeinen Waaren in Chicago machen wird.

Das gange Heberichus-Lager der Rochefter Choe Co. von E. & M. ju ihrem eigenen Preis erftanden. Reine 3ob Lots. Dieje Couhe murben für bas regulare Beichaft ber Caijon gemacht und Die Anjammlung enthalt alle Brogen -leichte Cohlen für Saus. Be-



Raumungs Berfauf v. Bummijduben .- Noch eine große Bartie ber burchaus guten Bummijdube - Mufter, einzelne Bartien

# Bellücher, Kiffenbezüge, Muslin, neue Waschloffe: Großer jahr-

25¢ für gebleichte Bett-47e für Atlantic ge: 45c R. D. Mills Bett: Größe, gute Cnalitat. 33¢ für gebleichte Bett-

unter bem Pabrifpreife.

4c für Fabrifrefter bou

nell, weich, fliegig und

61c für Fabrifrefter bou Duting Flannelettes

Gream Shater Glan:

Saifon - ju 71e.

47c für Atlantic bleichte Bettruder.
55e für Leinen-fir Bettruder – 21 bei 47c für Atlantic ges 45c N. H. Mils Betts bleichte Bettilicher. tilder, 2×24 Narbs.

55c für Leinenskinish 47c für Arrow Brand Prand gebleichte Bettilicher — gebleichte Bettilicher — 40c Narbs. Nards.

21×21 2ards. 65c für Epofe hobigefaumte Bettfucher-21×21 Darbs. Riefige Bargains in Gabrif Reftern - feinftes Cong.

Gine meitere große Partie feiner Riffenbeguge 20 Coth, Soft Finish Unterzeng Cambries, Superior alle bie Stanbard Fabrifate in biefem Affertiment mit einbegrüße — Beperell, Alfantic, Ledwood, new April Mills und unfer einem Berfiellungspreise — Sie Aards — ber größte Baumwolle Bargain ber

3 große Partien gur Auswahl, ju 5e, 10e, 121e. Reines Longcloth-12 9d. Bolts-Gras gebleicht-Chamois Finifh-ausgezeichnet paffend für feines Unterzeug, \$1.19. 6c für nene 1902 Bephir 4c für Robritrefter b. indiapblauen Rleiberfattunen. 50 für Sabritrefter Rleiber Bephor Bingbams. 3hr mollt, nom Stud.

71c für Fabritreffer, -- Gretounes, Reps De für Fabrifrefter p, farbigem corbed Stirting Fabrifrester von feinsten gemusterten Lawns, Di-mities, Mulls, Batistes — ein größere, großartigere Anhäufung als je — zu einem nicht die Herstellungs-schen bedenden Preis — prachtvolle Löngen für alle praftischen Zwede — für Damen und Amder Ge-brauch — ungefähr 20,000 Pards von unübertresssischen Wasichtließen Dei Partien um davon zu währe kein unterendaben, niederig Aussie zu Ge- Te- Be-

Oc 121c ihr echt: ges 20c für merceris geb Madras

15c für feine drift Dimities Facintile view – prachivolle wund bavon zu währ eine Martin e.s. Austre für Rimo um bavon zu währ eine Rimo um kantantin eine Rimo um k

Bettücher - 21>21

40¢ für Bepperell ge-

21×21 Pards-fpegiell.

# Aroße Bargains in Leinen und Beltdecken. Weißwaaren.

Beidmugte Bartien, Refter und beripatete Gendungen bon ichonen Saushaltungs-Leinenwaaren und Bettbeden - bas unbergleichliche Raumunge:Greigniß gerade bor ber Inventur. Diefe Cachen herabgefest auf augerordentlich niedrige Preife, um bamit zu räumen.

20 große Sorte befrauste Lund: Drei Biertel : Größe voll ge: Boe Große Sorte Bade : Handfücher bleichte Satin Damaste: BOC Große Sorte Bade : Handfücher Beichte Satin Damaste: BOC und 15c.

Befranfte Dice Lunchtficher - 2 und 59¢

Ropfins

\$11 \$1.35 für boblgefaumte DinnerClaths,

311 \$1.50. 17c Stin Damoft Fabrif : Guben von irifden und fortiffen Gabrifen - 17e, 39e, 50e, 75e Graib und Sandtuchftoffe.Refter - Gabrit-Enben aller Fabrifate - fpegiell ju Be, 7e

Gefannete Bettbeden - 8 Riften bon einem mobibefannten Gabrifanten - .ciwas verfledt-Bargains ju 47e, 59e, \$1 und \$1.35. Befranfte Beitbeden, ertra \$1.10 Größen, febr fpegiell gu 79e, \$1.10 und \$1.10

Geltene Bargains in weißen Stoffen - Gin außergewöhn tiches Affortiment—feine Judia Lawus, Dimities, Mulls, Be Longcloths, feinen Rainfoofs u.i.m., gute, brauche bare Langen - unbergleichliche Bargains wie nie gu-

bor, alle ju 5c, 8e, 10e und 15e.

#### Unfalle.

Muf bem Bege nach ber Gisbahn im Garfield-Part begriffen, glitt geftern Abend bie 14jahrige Grace Sagel bon Dr. 1017 Wafhington Boulevard auf einem fleinernen Burgerfteig aus, fiel und erlitt einen Schabelbruch, bem fie mahricheinlich erliegen wirb.

Beim Mufhangen von Bafche fiel ge= ftern Frau Mary Smith bom Dache bes bon ihr bewohnten Bebaubes, Rr. 81 26. Str., aus einer Sohe bon 15 Bug auf ben Erbboben und erlitt ichwere Beriehungen.

Die 18jährige Man Mau, welche bon einer hinteren Beranda abffürzie und einen Bruch bes Mudgrats erlitt, ber eine Lahmung bes unteren Theils bes Rorpers gur Folge hatte, mar geftern untröftlich, als ihr im Deutschen Sofbi= tal, in bem fie barnieberliegt, mitge= theilt murbe, bag aus ihrer auf Mittwoch anberaumten Sochzeit mit Benjamin Giecoe porerft nichts werben fonne. Ihr Berlobter; ber täglich im Bofpital porspricht, erflart inbeg, bag er fie beirathen werde, sobald fie genesen fein

G. F. Gallagher, ber burch einen Ciury bon bem Gebaube Mr. 1506 Sherman Abenue (Evanfton) Berlebungen erlitten bat, jagte geftern früh feine Barterin aus ber betreffenben Abtheilung bes Evanfton-Sofpitals. Es mußte ein Poligift bor bas Rrantenlager gerufen werben, bem es ge= lang, ben Patienten gu überwältigen. Es wird vermuthet, bag burch ben Fall Gallaghers hirn angegriffen murbe.

William 3. Kerrigan, ber viergigjährige Sohn von Frau Elizabeth Rerrigan, Rr. 631 2B. 43. Strafe, erlag heute im. St. Lufas = Hofpital ben Brühmunben, bie er fich bor einigen Bochen zugezogen hatte, als er in einen Eimer boll heißen Waffers fiel.

George Chiplen, ein Arbeiter in ben Minois Steel Borts ju Couth Chi= cago, fturgte heute von einem Schmelg= cfen 75 Fuß tief hinab, und murbe fo ichmer verlett, bag er nicht mit bem Leben bavontommen wirb. Dan hat ibn nach bem County = Sofpital ge=

Bus Bartena, ein Drahtspanner ber Chicago Telephon Company, fiel geftern mahrend feiner Urbeit an 16. und Union Strafe, Chicago Beights, bon einer Telegraphenftange und brach beibe Beine oberhalb ber Anochel, Der Berunglückte, welcher 26 Jahre alt ift und mit feiner Frau und zwei Rin= bern in Sammond, Ind., wohnt, befindet fich in ärztlicher Behandlung.

#### Bereine-Radrichten.

In feiner jungften Generalberfamm lung hat ber Beftfeite Ganger= frang folgende Beamten ermablt: Prafident, 2. Beim; Bige-Brafident, 21. Dauer; Finangfetretar, C. Staiger: Sefretar, R. Stegemann; Schatmei fter, C. Allgaier; Bummel-Schagmei fter, G. Bartell; zweiter Archivar, 2. Beters; Fohnentrager, G. Gellien und 21. Drechaler; Bermaltungarath: C. Allgaier, G. Gellien und 20m. Berrmann: Firang-Romite: C. Ling, M. Drecheler und 2Bm. herrmann; Dirigent, 2. Raufch; Bige Dirigent, R. Stegemann; 2. Bige-Dirigent, C. Ling; Rollettor, 21. Drechsler.

In ihrer geftrigen halbjährlichen Beperalrerfammlung hat bie Chicago Turngemeinbe bie nachfolgenben Beamten ermählt: 1. Sprecher, Geo. M. Schmidt; 2. Sprecher, Robert Baelffer; 1. Turnwart, Jofeph Bfeil; 2. Turnwart, A. Lathornus; 1. Zeug= mart, Bilhelm Guhr; 2. Zeugwart, Charles Gabn; Prototollirenber Schriffführer, Geo. M. Schmidt, 3r.; Rorrefpondirender Schriftführer, Ullrich; Schahmeifter, 2. Subr: Raifirer, S. D. Sohn; Buchhalter, Ch. Gichin; Bibliothetar, Frig Reuhaus.

Der Berein ber Branbenburger mablte bie folgenben Beam= ten für ben neuen Termin: Mar Gtupenffein, Brafibent; Dito Giefel, Bige-Brafibent: Bilbelm Lig, Getretar; Ernft Schüttae, Finang=Sefretar; Beo. Stamper, Schahmeifter: Bermaltungs: raib: Otto Rahl, M. Fellner, Anton

Soper; Bummelmajor, Wilhelm Bolf; Breiter Bummelmajor, Baul Bolf.

Der Unterftügungs-Berein ber beutichen Freimaurer bon Chicago bat feine jahrliche Beam tenmabl abgehalten, beren Ergebnis hier folgt: Prafident, henry Wint; Bige-Brafibent, henry Burthardi; Schahmeister, Guftav St. Rung; Gefretar, D. Saftreiter. - Grefutib=Ro= mite: Germania-Loge Rr. 182, D. Saftreiter: Accordia Loge Dr. 277, Chas. Sarms: Mithra-Loge Nr. 410, Guftav St. Rung; Leffing Loge Rr. 557, Carl Fid; Herber Loge Nr. 669, Bm. Schwerin; Balbed Loge Nr. 674; Fr. Ronig; Conftantia Loge Rr. 783, Janag Baum. - Finang = Romite: Chrift. 3. Frants, D. 3. Braun, 28m. Wernide.

#### Achtung Ranariengüchter!

Der Chicagoer Ranarienguchter= Berein veranstaltet auch in Diesem Sahre mieber bie fo beliebten öffent= lichen freien Bortrage gur Belehrung feiner Mitglieber und ber Freunde bes eblen Ranarienvogels. Erfter Bortrag bon herrn U. Arienit über hedeinrich= tung und Bucht und Pflege mahrend berfelben, am nächften Sonntag, ben 19. b. Mis., Nachmittags 3 Uhr im Bereinslotal, Dr. 87 G. Martet Gtr. MDe Freunde und Ruchter bes eblen Ranarienvogels find freundlichft einge= laben; ber Gintritt ift frei.

\* Jan Rubelif, ber "bohmijde Ba= ganini", wohnte geftern Abend in ber Sibuffa-Salle bem Jahresball bes bohmifden Bereins Cesta Bejeba bei, wo er bon feinen Canbsleuten als ber Lowe bes Abends gefeiert murde. Bur= germeifter Sarrifons Stern fchien neben bem Glange, mit welchem man ben jungen Rünftler umgab, formlich zu er» bleichen. Bom ftellvertretenben öfterreichischen Ronful g. Schwegel murbe ber Rünftler geftern im Chicago Rlub ju einem Imbif gelaben. Seute mirb er bie unbermeidlichen Biehhofe befuchen, und am Abend im Auditorium feine Beigertunft zeigen.

# Bargain-Freitag.

Spezielle Reduzirungen vor der Inventar-Aufnahme.

| Callinda Shaw                                                                                                                                                                                 | 1- 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geftrickte Shaw<br>ihnarz und farbio. Bar<br>ibic, für 2 Stunden, vo<br>bis 9.30 Permitrags un<br>1.30 bis 2.30 Nachm.                                                                        | gain ju 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uhwarel, Mage on Golf und Lams), in all werth 1.25 dis 2.00, jur ben, 9.30—10.30 y und 2.30—3.30 Nachu                                                                                                                                                                                   | it Pel3 beiehte & i 13- alffing Süte für Tamen ab. Mäbchen (Febora, er Ermi- bermittags, 3u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| beicht mit Aci; und Brai<br>beicht mit Aci; und Brai<br>beichmunt, Größen I bis<br>merth 2000 bis 30, eine<br>von 10.30 bis 11.30,                                                            | d gemacht aus feinem ulftrachau u. gang-<br>walten. Eiberbauns<br>d, eilbas 500c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jamen-Jandle<br>eigene Amportation, lei<br>Waffer beigabigt,<br>25c Waaren –<br>für                                                                                                                                                                                                      | mer. uniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Damen=Schuhe.  bon unferen \$1.50 und 83.  fen, augebrochene Rummern-                                                                                                                         | 0) Sor- 98c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mädden Knö<br>Gang folibes Leber, Graf<br>2 - bie \$1.00<br>Sorte                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| perieu S.30-9.30 Norm., 1.3<br>2.30 Nachm., die Pard                                                                                                                                          | -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mäddjen-Slipp<br>bis 2, von 8 bis o Born<br>fo longe ber Borrath re                                                                                                                                                                                                                      | nittags,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| namen-Caldient<br>gefaunt, Die 5c Corte,                                                                                                                                                      | 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jamen = Slippe<br>4 bis 8, bie 48c Corte,                                                                                                                                                                                                                                                | rs, fill Sohlen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sheiland. Floft,                                                                                                                                                                              | importer ( 3. Tloor),<br>beziell<br>iir Frei <b>5c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Outing-Flanell<br>Bard<br>für                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Riften weißer und farbiger, 22c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rnaben-Mitten                                                                                                                                                                                 | 5, Bang= wollen, ipezieller 5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Band, Banch gangle ger. 30, nur für Freitag,                                                                                                                                                                                                                                             | 5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2300 glos.), the At., per Pard —  3c  Infergrug.  EureAuswahl von 200  Dusend Hofen und Beinfleider für Anashen 24—31; 50c werth aufw. his \$1.00. Graita special D bis 10 Bern.  2 bis 3 28c | Anner- Arbeitshofen. Extra speziest — 3000 Kaar, von ichwe- ren, dutchaus garupoli- leinen Ticky Rerfeds, Gassimeres, Kortkos<br>wud Cheviots gemocht, jut geschots geschieben, dissimer = Wellen.  Rünner = Wellen.  Bio teberbleidies, von unieen 5.00, 6.00 und c.00Unijtigen übrig ge- blieben, dis ju 1.00 werth, müsse 25 C | Anaben-Beste Anzüge (Rod, Weste und Sossien), ganzwolkene Calssimeres, Cods und Ends bon unfern 2.00 und 2.50 Unzüsgen, sür eine Anzusgen, sür eine Anzusgen sehn 75 C.  Kinder-Strümpse Ichwarze, slichgesützterte, schwere Kaunzwolke, doppestte Knie, speziele, K.30  9.30 Bernt. 4.6 | Frtra speziest — Ganzwostene Andre und Anaben, in Pright of the Anaben, in Pright of the Anaben, in Pright of Anaben, in October 10—11 15c — Name of the Anaben of the Ana |
| Jamen-Aleiderr<br>tert und eingefaßt,<br>für 1.48 verfauft —<br>hoziell<br>für                                                                                                                | öke, Menusterter<br>Mohair,<br>gut gefüt:<br>756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dels = Scts für<br>wurden für 1.48 verfauft<br>vieselben werden<br>geröumt                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mrappers, befte So Floumer fem, um ranmen, für 50e                                                                                                                                            | Pot: 85c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Speziell von 8 Obbs und Errimming-Brai                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delveteen-Einfal                                                                                                                                                                              | Tuna, 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mäh- und Stopfi<br>per Bapier.                                                                                                                                                                                                                                                           | nadeln=1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aarnadeln, Ber Bade                                                                                                                                                                           | 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bwetidenwasser                                                                                                                                                                                                                                                                           | fein: 85c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gier-Cogune, "Go fein'                                                                                                                                                                        | ion",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | per Flasche. Setigfo                                                                                                                                                                                                                                                                     | hn & ecinft. eas 19c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Butter, Fauch Wisconfin Greamerb,                                                                                                                                                             | 20c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jac. feinster amerifa-<br>nijder,                                                                                                                                                                                                                                                        | 12c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kind. Bester gimburger -                                                                                                                                                                      | 13c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rafe. Geiner biefiger Schweizer: tale -                                                                                                                                                                                                                                                  | 15e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Der Rünftler.

Bon Benryt Sientiemics.

Es gibt im Berbft, namentlich im Monat November, fo duftere und traurige Rebeltage, baß fie felbft gefunben Menfchen enblos erscheinen. Geit Ramionta trant geworben war und nicht mehr an feiner Statue "Das Erbar= men" arbeitete, litt er unter bem fchlech= ten Wetter noch mehr als unter ber Schwindfucht. Jeben Morgen, wenn er fich mubfam aus feinem Bett erhoben, mifchte er in ber hoffnung, ein fleines Stiidchen Blau am horizont gu ent= beden, haftig bas-große, feuchte Tenfter bes Ateliers ab; boch jeden Morgen wurde feine Hoffnung getäuscht. Gin bleierner Rebel hullte Die Erbe ein, und bas Pflafter war naß wie ein Schwamm. Die Feuchtigkeit hatte alles überschwemmt, und bas Baffer, bas bon ben Dachern troff, flatichte mit verzweifelnder Gintonigfeit hernieber.

Das Atelierfenfter ging auf einen bon einem Garten umgebenen Sof bin= que, boch ber frantliche grune Rafen buftete nach Fäulnig und Tob. Die Baume mit ihren fcmargen 3meigen, bem fparlichen gelben Laub, ben im Rebel berichwimmenben Ronturen erichienen wie bertrodnet. Die Rraben. bie - beim Naben bes Winters - bie Balber berlaffen, um in ber Rahe ber menfeblichen Wohnungen zu niften, lie= ken sich jeben Abend frächzend auf ben Säufern nieber.

Das Atelier mar bei biefem Better bufter wie ein Todtenhaus.

Der Ghos und ber Marmor nahmen an. Die Buften aus Terrafotta ber- berichaffen. Doch bas mar nicht mahr. loren ihre Konturen und berschwam= men in unbeftimmten Formen. Die Ginsamfeit und Unordnung, Die im Bimmer berrichten, verliehen ihm ein bufteres Musfeben.

Gine bide, bon ben Fugen gertretene Schicht Thon und ber bon brauken hereingeschleppte Schmut bebedten bie Füßen baumelten hier und ba an ber fahlen, grauen Banb. Ueber einem fleinen Spiegel bing ein Pferbetopf.

Gin mit einer verblaften Dede beleg=

Bimmers ein, benn ber unglüdliche Ramionta hatte auf eine Bribatwohnung bergichtet. Gewöhnlich entzog ein Wandschirm Diefes Lager ben Bliden: boch an biefem Tage hatte man ihn gur Seite geschoben, bamit ber Rrante Die Conne feben tonnte.

\* \* Das fchlechte Wetter flarte fich nicht auf; im Begentheil. Die Bolten ftiegen immer tiefer hernieber; bie in Rebel getauchte Atmosphäre berbrangte bas Licht; Ramionta, ber fich bis babin aufrecht erhalten hatte, fant bollftanbig gufammen. Er fleibete fich aus und legte fich in's Bett.

Bielleicht war es weniger bie Rrant= heit als ein tiefer Rummer, ber an ibm nagie. Ericopft, abgefpannt und mil= be, hatte er weber ben Muth, gu fterben, noch die Kraft zum Leben.

Die traurigen Stunden biefes tobt= lich langen Tages ericbienen ihm um fo endlofer, als er gang allein mar. Er hatte feine Frau bor zwanzig Jahren berloren, feine Familie mobnte am an= beren Ende bes Landes, und er hatte je= ben Bertehr mit feinen Rollegen abge= brochen. Nach und nach hatten fich Alle wegen feiner murrifden Laune bon ihm gurudgezogen. Gelbft feine intimften Freunde hatten ihn folieglich verlaffen, benn er gerieth wegen einer Rleinigfeit

in die heftigfte Buth. Biele Leute verübelten es ihm, baß feine Frommigfeit mit ben Jahren qu= nahm. Man zweifelte an feiner Mufrich= tigfeit und behauptete, er halte fich Stunden lang in ber Rirche auf, um fich mit ber Beiftlichteit gut gu fiellen an biefem bleiernen Tage Leichenfarbe und fich mit ihrer Silfe Auftrage gu

> Wenn Ramionfas Glaube auch nicht febr ftart mar, fo war er boch uneigen= nutig. Freilich murbe bie Bermuthung, er mare nur aus eigennütigen Grunben fromm, icheinbar burch feinen fcmu= Bigen Beig beftätigt.

Er wohnte in feinem Atelier, um bie Roften für eine Bohnung ju fparen. Diele. Shpamobelle bon Sanben und Seine ichlechte und fargliche Ernabrung hatte feine Gefundheit gerftort, und fein Geficht war fleifchlos und gelb gewor= ben, als ware es bon Bachs. Er ging den Leuten aus bem Wege, meil tes Bett nahm ben Sintergrund bes | fürchtete, fie tonnten eine Gefälligfeit

bon ihm berlangen. Rurg, er mar ein berbitterter, tief ungludlicher und gebrochener, aber burchaus nicht gewöhnlicher Mann; fogar feine Tehler waren bie eines Rünfilers.

Co Mancher glaubte, Ramionta hatte fich burch feinen Beig ein Bermogen gufammengescharrt; boch man irrte Der Bilbhauer mar arm; er gab fein Gelb in Rabirungen aus und batte eine fcone Cammlung in feinem Schrante liegen. Bon Beit gu Beit betrachtete er fie und gablte fie mit ber Bier eines Sarpagon, ber feine Schate

Diefe Leibenschaft hatte fich in Folge eines Unglude feiner bemächtigt.

Rurg nach bem Tobe feiner Frau, Die er anbetete, entbedte er bei einem Unti= quar eine Radirung bon Armide, in der Berftorbenen gu finden glaubte. Er taufte bas Blatt und begann con jett ab, Rabirungen gu fammeln.

Ruerft taufte er nur Urmiben, bod) als fich feine Leibenschaft entwidelte,

taufte er auch andere. Wer ein theures Wefen berloren hat, flammert fich an irgend etwas; fonft wird bas Leben leer und unmöglich. niemand hatte geabnt, bag biefer alte mufte Egoift feine berftorbene Gefahr= tin mit ber inniaften Buneigung geliebt ! hatte. Ware fie am Leben geblieben, fein Leben hatte fich ficherlich gang an= bers geftaltet: rubiger, großer, menich= licher. Der Tod hatte alles bernichtet. 3m Bergen bes Unglüdlichen blieb nichts übrig als ber Rultus ber Tob= ten; boch ber überlebte feine Jugend, fein Gliid, felbit fein Talent. Much feine Frommigfeit ftammte aus biefer Quelle. Ramionta hatte nie einen feften Glauben befeffen; boch er begann, für feine Frau gu beten, bas einzige Mittel, bas er befaß, um mit ihr in Berührung gu bleiben.

Bare er fein Rünftler gemefen, er hatte ben Schlag, ber ihn traf, ficherlich nicht überlebt; boch feine Liebe gur Runft rettete ibn.

Er begann ein Maufoleum für feine

Man mag noch fo oft fagen, bie Tob= ten fragen nichts banach, wie ihr Grab aussieht; Ramionta wollte eine herr= liche Wohnung für feine theure Entichlafene und orbeitete baran mit Sanb und Berg. Diefe Arbeit bielt ben Babnfinn bon ihm fern und fchuf ibm bie Möglichfeit, mit feiner Bergweif= lung zu leben.

Der Menich war gebrochen, boch ber Rünfiler blieb aufrecht und weihte fich eingig feiner Runft.

Die Befucher ber Mufeen miffen biel= leicht nicht, bag man ber Runft redlich und unredlich bienen tann. In biefer Beziehung berbiente Ramionta nicht ben Schatten eines Bormurfes; doch es fehlte ihm an Benie, er befaß nur Zalent. Das war vielleicht Die Urfache, baß bie Runft fein Leben nicht aus= fullen und ibn für feine berlorenen Freuben nicht entichabigen tonnte. 3n= beffen mar er ber Runft nie untreu, meber für Gelb noch für augeren Ruhm. Er arbeitete, wie fein Gemiffen es ihm borfchrieb. In ber gludlichen Beit fei-nes Lebens fprach er gern von Aunft, und es fehlte feinen 3been nicht on Orioinclität. Geit bie Welt ibn floh, faß er grübelnd in feinem Atelier, und feine Bebanten waren noch ebenfo ernit und erhaben. Doch er fühlte fich fehr

Mls Ramionta trant murbe, hatte er nicht eine lebende Geele gu feiner Pflege; nur eine Aufwärterin fam aweimal am Tage, um ihm feinen Thee gu bereiten. Gie rieth ibm fortmabrend, einen Argt holen gu laffen; boch er fcheute bie Musgabe und wurde fchließ= lich fo fcwach, bag er gu nichts mehr Buft hatte, weber gum Gffen, noch gum Arbeiten, noch gum Leben.

Seine Gebanten maren welt wie bie Blätter, bie er bom Fenfler ber bemertte, und paften portrefflich ju ben grauen Bolfen Diefes nebligen Berb=

Bibt es einen ichredlicheren Mugen blid für ein menfchliches Geichopf, als wenn es erfennt, bag es fich überlebt hat, baß feine Rolle ausgespielt ift, unb ibm auf biefer Welt nichts mehr gu thun übrig bleibt? Geit fünfgehn 3ahren lebte Ramionta in ber Furcht, fein Talent ericopft gu feben. Beute batte er bie Bemifcheit, und eine buftere Ber ameiflung bemächtigte fich feiner bei bem Gebanten, bag ihn alles berließ,

felbft bie Runft. Gefpannt bis aufs Meuferfte, hoffnungaleer, erwartete er meber Befunbung, noch einen ichnellen Tob und bat nur um eine: um foones Better und einen frohlichen Connenschein, ber ihn noch ein bischen beleben follte.

Da er für ben Bitterungsmechfel fehr empfindlich mar, fo fühlte er feine Traurigfeit mit bem ichlechten Better ftarter merben, und beshalb lautete auch bie erfte Frage, bie er an feine Portierefrau richtete, wenn fie ihm Morgens ben Thee brachte:

"Run, flart fich bas Better auf?" "Ich nein," gab fie gur Untwort, ber Rebel ift fo bid, bag man ibn mit ei= nem Meffer gerichneiben tonnte."

Dann folog ber Rrante Die Mugen und blieb ftunbenlang regungslos liegen.

Draufen war alles ftill; man borte nur bie Tropfen einionig burch bie Bof= fen fidern.

Um brei Uhr wurde bie Dammerung fo bufter, bag man ein Licht angunben Infolge feiner bochgrabigen Schwäche bereitete ihm biefe fleine Un= ftrengung Befdmerben. Er grübelte lange nach, bebor er fich entschloß, ein Streichholg' gu ergreifen. Wenn er fich bann entichlog, ftredte er fchläfrig einen Urm aus, beffen burch ben hembarmel fichtbar werbenbe Magerfeit fein fünft= lerifches Gefühl verlette; batte er enb= lich Licht gemacht, jo fant er in feine Unbeweglichfeit gurud und laufchte mit halbgefchloffenen Mugen auf bas ein= tonige Rlatichen ber Regentropfen.

Das Atelier betam bann ein felt= fames Musfeben. Di Licht beschien bas Bett, in wel-

chem Ramionta lag; ber Schimmer ber fleinen Flamme fiel auf einen bellen Buntt feiner elfenbeingelben Stirn, mabrend ber Reft bes Bimmers in bem Duntel blieb, bas mit ber einbrechenben Nacht zunahm.

Die Schatten murben brauken im= mer tiefer, boch bie Statuen ichienen fich gu beleben und rofige Farben und Fleischione anzunehmen. Das Licht berRerge hob und fentte fich, und in bie= fem gitternben Schein fchienen fich auch bie Glatuen gu beben und gu fenten, als richteten fie fich auf ben Bebenfpigen auf, um einen neugierigen Blid auf bas abgemagerte Beficht bes Bilbhauers gu merfen und gu feben, ch er noch lebte.

Ramiontas Geficht hatte thatfachlich eine Urt Tobtenftarre angenommen, boch von Beit gu Beit machte fein er eine Mehnlichfeit mit ber theuren | blaulicher Mund eine leichte Bewegung. Boffie er beten ober feine Ginfamteit und Diefen Regen verfluchen, ber mie bas Tidted einer Uhr bie Gtunben feis ner Rrantheit begleitete ?

Gines Abends fagte feine Mufmar= terin, freglicher und geichmätiger als fonft - fie batte fich einen leichten Raufd angetrunten:

"3ch habe fo biel gu thun, bag ich faum zweimal täglich fommen tann, um nach Ihnen gu feben. Gie thaten beffer, eine Rrantenwärterin gu nebmen, und mirflich gut founen nur die Schweftern einen Aranten pflegen."

Ramionta ftraubte fich bagegen; boch als bie Portierefrau fort mar, begann er, zu überlegen.

"Gine barmbergige Schwester. Ja bas toftet nichts, und man wirb gut gepflegt . .

Bie jeber berlaffene Rrante hatie er mit taufend Sorgen gu tampfen, bie ihn qualten und bedrudten. Er blieb flundenlang in unbequemer Lage, ohne fich entichliegen gu fonnen, fein Ropf: fiffen gurechtzuruden. In ber Racht hatte er Gott weiß mas bafür bezahlt, wenn er eine recht beige Taffe Thee hatte haben tornen; boch wenn es ibm fcon fchwer fiel, feine Rerge angugun= ben, wie batte er fich entschliegen fonnen, Waffer aufquiegen ?

Gine barmherzige Schwefter hatte bas mit jener bienfleifrigen Gefchidlich feit beforgt, bie Diefen Frauen eigen ift. Die Rrantheit murbe fich bann leicht ertragen laffen.

Bei langerem Nachbenten fand ber Unglüdliche unter folden Umftanben in ber Rrantheit fogar eine gewiffe Un= nehmlichfeit. Er bilbete fich ein, mit ber Schwefter murbe auch ein Bischen Frihlichfeit und Muth einziehen. Bielleicht murbe auch bas Weiter fcon, und er murbe endlich bon biefen entfehlichen Rgentropfen befreit, bie ihn gur Ber= ameiflung trieben.

Er bebauerte, auf ben Borfchlag ber Portierefran nicht eingegangen gu fein. Die Racht riidte naber, eine lange bii= ftere Racht; und bie Frau tam erft am nächsten Morgen wieber . . .

Er glaubte, biefe Racht würde noch langer und trüber werben als alle anberen nächte.

Er bielt fich für einen ameiten Lagarus, und ploglich mußte er wieber an feine beften Tage benten. Diefe Erin= nerungen an bie Bergangenheit gerfcmolgen in feinem armen abgefpann= ten birn mit bem Gebanten an Die Sonne, bas Licht, ten reinen Simmel. Geine theure Berftorbene ichien ibm gegenmartig gu fein, und er begann, gu ibr au fprechen, wie er jebesmal that. wenn fein Leiben fich berfchlimmerte. Endlich überfiel ihn eine unfagbare Mübigfeit und Schwäche, und er fchlief

Die Rerge bergehrte fich amRopfende bes Bettes; ihre rothe Flamme murbe blau, ichog einen Augenblid bell auf und erlofch. Gine tiefe Racht lagerte im Atelier.

Drauken flatichte ber Regen noch im: mer langfam hernieber. Ploglich ermachte er mit ber feltfamen Empfinbung, es gehe etwas Ungewöhnliches

Der Zag brach an und warf ein meifliches Licht auf Die Statuen; bas große Kenfter bor bem Bett marb heller, und Ramionta fah eine Frau an

feinem Lager figen. Er rig bie Mugen weit auf. Es mar eine barmbergige Schwefter. Unbeweglich, ben Ropf geneigt unb bem Genfler gugemenbet, faß fie, bie Sanbe im Choof gefaltet, ba unb

ichien im Gebet berfunten. Ramionta fonnte ibr Beficht nicht er tennen, boch er fah ihre weiße Saube und ihre mageren Schultern unter bem grauen, harenen Rleibe.

Gein Berg gitterte por Unrube, unb er fragte fich : "Wann hat bie Portierefrau bie

Schwefter benn tommen laffen? Bie ift fie bier bereingefommen?" Dann ichlof er, cus Furcht, es tonnte nur eine Ginnestäufdung fein, bie Mugen. Doch balb öffnete er fich

mieber. Die Schmefter faß noch immer, in ifr Gebet vertieft, auf bemfelben Plage. Gin feltsames Gefühl ber Ungf und ber Freube ftraubte bem Rranten

bie Saare auf bem Ropfe. Er richtete feinen Blid auf Die Unbefannte und glaubte, fie fcon gefeben

au haben: boch wo und wann ? - Def= fen tonnte er fich nicht erinnern. Gin umwiberftehliches Berlangen, ihr Beficht gu betrachten, bemachtigte fich feiner, boch bie Saube hinberte ibn

baran, und Ramienta magte meber. fich zu rühren, noch gu fprechen, noch gu athmen. Inbeffen marb feine Ungft und feine Freube immer flarter, und er fragte fich bermunbert, mas bas beifen follte. Nach und nach ward es Tag. Di welch munberbarer Morgen ! Das

Atelier fullte fich ploglich, ohne jeben Uebergang, mit fo fcharfem, blenbenbem Licht, bag man fich in ben Dai berfett glaubte. Lichtfluthen ftromten in's Bimmer, und unter ihrer Gluth fchmolgen ber Marmor und die Banbe in eins gufammen, und ber Rrante fah fich im unendlichen, leuchtenben Mu.

In biefem Strahlenglange begann auch bie Saube ber Ronne gu ger=

# MARSHALL FIELD & CO. STATE, WASHINGTON UND WABASH.

Bargains in Männer= und Damen=Schuhen! Damen-Schuhe \$1.00. Männer-Schuhe \$1.50.

"Die beften Bargains, die je in unferer Bafement-Souf-Abtheilung offerirt wurden."

Es ift beinahe fo billig, neue Schube gu faufen, als alte repariren gu laffen fo lange unfere Bargain-Breife in Rraft finb.

Gs find nur einige hundert Baar Diefer Schuhe verhanden, aber Die Grofen find alle vorhanden, und fo lange ber orrait reicht, wird unfere Lajement = Abtheilung einen pha-nomenalen Schuh = Bertauf aufweisen.

\$1.00 für fchmer befohlte Stra= \$1.50 für genähte Manners fen-Schuhe für Damen, Batent-Soube, in Bor Calf, Batentleber

Eclde Breife für Waaren unfer Urt icheinen fast unglaublich. Ge ift einfach einer jenen

#### feltenen Raumungs : Gelegenheiten: von bem ber Raufer ben Bortheil hat Berichiedene andere Bargains

werden mahrend diefer feltenen Derfaufs-Belegenheit offerirt. Knaben-Schube.

Damen=Schube.

\$1.15. Ralbleber : Edube mit ichmeren Cohlen. Ginigee 95c. Ribitin Edube mit ichweren Cohlen, mit Patentleber-Spigen und niedrige Mbjanc. \* \$1.65. Bor Ralb und Ribitin Eduhe, ichmere Sohlen u. nie:

> \$1.95. Welt Cohlen Gnamel Edube, breite ,herborftebenbe Ranten, Gin moderner Stragenichuhe für weniger als Fabrittoften. \$2.35. Welt Sohlen Eduhe von Benis import. Lad : Leber, Echwere Cohlen Enamel Schuhe mit modernen Beben. Leber

gefütterte Ralb-Schuhe für Winter. Männer-Schuhe.

\$2.45. Weit Cohlen Winter Couhe, in Bor Ralb, Enamel, Belour, Ralb und Rid. - Ausgezeichnete Echuhe ju Preifen, welche

### Berabsegungen in Belgjachen. Brande Abbieilung.

Gehr bebeutende Berabfegungen werben in unferem gangen großen und guigemählten Borrath von mobifeilen Belgfachen porgenommen. Biele ber beachtenswertheften Werthe, Die wir offeriren, find Cachen, Die von ber Saupt-Belgmaaren-Abtheilung transferirt murben.

Capes und Jackets.

Glectric Ceal Capes, 30 3011 lang, hober Uftrachan Capes, 30 Bell lang, beber Glectric Scal Coats, bober Sturm Rragen, ichmeres brounes Atlas-Gutter, \$20,

Sohlen verftartt burch ftahlerne Girclets.

gerbt. Der richtige Ecuh für naffes Wetter.

Mädchen-Schuhe.

\$1.00 (Größen 11 bis 2). Spielicube, fchwere Cohlen, olge-

\$1.10 (Großen 83 bis 11). Edjut = Edjuhe von feftent

\$1.20 (Großen 111 bis 2). Mit ftarten Cohlen. Colib u.

25.00 und \$28.50. Gleetric Geal bejente Jadets, ichmeres, braunes Atlas : Futter, berabgefest bon Glectric Seal bejegte Saders, ichweres, braunes Arles : Butter, herabgejent ben \$40.00 auf \$29.00.

Collarettes. Gidte ichivarje Marber Collarettes, herab: gefent bon \$20.00 auf \$15.00. Edwarze Marder Cpoffum Collarettes, mit langem Stole-Ende, 6 Schwanze, herabgefeht bon \$12.00 auf \$7.50. Schwarze Marder Cpoffum Collarettes,

hoher Sturm = Rragen, großer Cape, herab= gejegt von \$12.00 auf \$5.00. Glectric Sturm = Rragen, heratgefest bon \$6.00 auf \$4.00.

milla Conen, herabgefest von \$1.00 auf \$2.

Stole Garnet, ichwarze Marber Scarfs, berabgefest von \$18.00 auf \$10.00.

Muffs ffür Rinber und Dabden, Chin:

Scarfs.

Raturl. American Cpoffum Scarfe, berabgefest von \$5.00 auf \$3.50. Steinmarber Oppoffum Scarfs, berabge:

Ruffijde Marber Scarfs, G Edmange, berabgefent bon \$5.00 auf \$4.00. Cable Auftralian Cpoffum Ccarfs, berab-gefent von \$4.50 auf \$3.50. Glectric Zeal Zearfs, \$2.50.

fuchsichwang Boas. For Zail Boas, drei Pards lang, herab: gejegt von \$2.50 auf \$1.00.

Pelgfachen für Kinder u. Miffes. Drei verichiebene Facons von Rinber u. Madden Belgtragen, von natürl. auftrali ichem Cpoffum gemacht, mit Protat Futter. herabgefest bon \$3.75, \$3.25 auf, Die Mus: mahl für \$1.00. Bier verichiedene Facons von Chinchilla Conen Rragen, graues Atlas-Futter, herabgefent von \$2.00 bis \$1.00.

Alfahans.

Gine affortirte Partie bon Bo:Cart 21f: abans, in Thibet, weißem Camm und Rrim: Blanell-Futter, jur Balfte ber Original=

#### Anaben = und Jünglings = Alcider. Pranche

Gerabe gu biefer Jahreszeit merben bie größten Berabfegungen in vielen Sorten von guten Rleidern offerirt. Ungebrochene Größen und unvollstanbige Partien müffen geräumt werden, um Plat zu schaffen für frische, neue Baaren, und gemiffe Gorten wollen wir nicht mehr weiter führen, und bie muffen fdinell meg. Um bies zu ermöglichen, find beibe Gorten Bagren auf ungewöhnlich niedrige Preife herabmartirt morben.

Birei Stude Anaben: Anguge (Größen 7 bis 16), gemacht von burchaus reinwollenen Stoffen, redugirt auf \$3.50. Trei Etilde Anaben Unguge (Größen 9 bis 16), mehrere prachtige Partien, redugirt auf \$5.00 Zailer: und Befter Angben Unguge, ungefahr 150 (Groken pon 3 bis 9), redugirt auf \$3.50. Anaben = llebergieber (Größen 4 bis 16), gemacht von blauen u Orford reinwoll. Stoffen, bolle Lange Schnitt, redug. auf \$5.00.

Rnaben = Emeaters, 300 ichmere, reinwollene Emeaters, gemacht mit Roll - Kragen und geftreiftem Rorper. Prachtig für Echlitt: icublaufer; redugirt auf Die Satfte; jest \$1.00 Anaben Baifis und Bloufes, ungefahr 75 Dug. Der befferen Sorten, einzelne und angebrochene Partien und einige von bem legt-jährigen riefigen Geichaft übrig geblieben. Die allerbeften Fabritate. nige etwas beichmust, aber Die Dehrgahl in ausgezeichnetem Buftande. Redugirt, um bamit ju raumen, ju 50c.

Bunglings : Anguge (Großen 14 bis 19), mehrere gute Bartien Junglings = Unguge (Größen 14 bis 19). Ungefahr 100 in fanen

Mifdungen werden jest ju einer herabsetjung von ungefahr einem Erittel offerirt; jest \$8.00. Bunglings = Hebergieber. Ungefahr 40 extra lange Hebergie her (Größen 14 bis 19), in Orford u. blauem Friege. Redug. auf \$8.

### Männer-Salstrachten—25c Verfauf.

trachten gu 25c. Die Uffortiments find febr pollftanbig, ba alle angebrochenen Partien fortmahrend bon einem riefigen Referve-Lager eintreffen.

Sojentrager 25c. - Diefe Boche haben wir ju biefem 25c Bertauf eine Bartie bon ftarten, bauerhaften, gut gemachten Sofentragern, mit Leber=, Mohair= und Cantab=Enben hingugelegt.

Morgen beginnt die britte Boche unferes Bertaufs bon Manner-Sala-

#### gefütterten Sandschuhen und Fauft= handschuhen, gufammengefett aus Reifenden=Proben - Diefelben find etwas

Strafen: Sandiduhe und

Mittens.

Bajement Brand Abtheilung.

Gin fehr fpezielles Affortiment bon beschmutt, in anderer Sinficht jeboch perfett, und werben gerabe fo aufrie= benftellend fein, wie Die viel theueren Sanbiduhe.

Gefütterte Sandichuhe und Mittens für Manner, Tamen und Rinber, Pgar, 50c, 75c und \$1.00.

Etraken Sanbidube für Damen, Bique genaht, gutes Mijortiment bon Garben, b. Bagr. \$1.00. Golf : Sanbidube für Damen und Rina ber, einfoche und fanch Mufter, Paar, 25c,

35c und 50c. Mocha Sandiduhe für Damen, Glafp Brift, alle Größen, Baar 85c.

#### Bajement Brauch Abtheilung Franch Strumpfwaaren

für Damen. 3mei große Genbungen bon fanen Strumpfmaaren für Damen bon berborragenden Fabrifanten. Gin riefiges Uffortiment von eleganten Baaren gu ausnahmsmeife niedrigen Preifen. Rovelf gemufierte Gffette in Baumwolle binal Grund. Behr fpeziell, Paar 25c. Rovelty Liste Strumpfe für Damen, in Allover Streifen, ein febr reichhaltiges 21fe

ortiment in ben verfchiedenen Garben-Gf= feften. Paar 25c. Allover Streifen in Paumwolle, für Tamen: ebenfalls einige bestidte Effette. Gpes

giell, Paar, 250

#### Bander : Berabsekungen.

Große Quantitaten bon eleganten gangfeibenen Banbern in bellen Schatfirungen find gu Berabfegungs-Breifen martirt worben, welche mit benfelben gweifellos fonell aufräumen werben.

Ju 15c per Dard.

31 und 33;öll. Atlas Zaffeta, in weiß ream, ichmar; und einer guten Musmahl on Farben.

3h und 43joll. doppelfeitiges Atlas Cord Soge, in einem guten Affortiment bon Gar-Bu 20c per Mard.

4330il. Atlas = Taffeta, in weiß, cream, roja, hellblau, Dlais und Carbinal

Bafement Brand Abtheilung.

#### Damen: Glacehandiduhe.

Gin fehr gutes Affortiment bon Sanbichuhen, einige reparirt, anbere leicht beschmutt - alle find fehr bauer= haft, Paar, 50c.

Gute, zuverläffige Sanbichuhe für ben Strafengebrauch, eine große, alla gemeine Bartie, alles wünschenswerthe Qualitäten; Die fehr niedrigen Breife find, per Paar, 75c und 95c.

Bajement Brandi Uhtheilung.

# Jährlicher Verkauf von Muslin-Unterzeug

Kleidungsfrücke, wie fie zu den fehr niedrigen Preisen noch nie geboten murden. Die riefigen Quantitaten von Mustin-Unterzeug, gefauft für blefe Gelegenheit, fegen uns in ben Stanb - teog bes großartigften Berfaufs ber letten zwei Bochen - ein fehr großes und bolles Lager in allen Gorten zu bieten.

Durchaus moderne, zuverläffige, gut bentilirte Tabrifen berforgen Diefes Departement mit Unterfleibern, Die pon tuchtigen Rat berinnen aus ftarfen, guverläffigen Stoffen bergeftellt find-bejondere Sorgialt wird bem Schnitt und Entwurf jedes einzelnen Studes gemidmet. In ihrer Tauerhaftigteit find Die Baaren unerreicht ju biefen Breifen.

Bomng-25c, 35c, 38c, 50c, 57c, 60c, 65c, 75c, 85c, 1 90c, 95c, \$1.00, und aufmarts bis \$1.05. Beinfleiber-15c, 20c, 25c, 30c, 35c, 45c, 50c, und aufmarts bis zu \$1.95.

45c, 50c, aufwärts bis ju \$1.75. Sfirts-35c, 45c, 50c, 60c, 85c, 95c, \$1.00, unb aufr marts bis an \$5.50.

Rurge Stirt5-30c, 35c, 45c, 30c, 60c, aufwarts

ichmelgen; ihre Ronturen ichwanden. bie Saube bermanbelte fich in einen bunnen Schleier und ward Licht.

Run wandte fich bie Nonne langfam au bem Rranten, und ber ungludliche Berlaffene erfannte bie Buge feiner Theueren, bon leuchtenbem Glorien-

fcein umgeben. Er richtete fich mit einem Schrei, in bem lange Jahre boll Bitterfeit, Schmerz und Bergweiflung wiebertlangen, auf feinem Lager auf:

"Sophie! Sophie!" Dann prefte er fie in feine Urme und brudte fie an fein Berg.

Sie ermieberte feine Umgrmung.

Das Licht marb ftarfer. "Du haft mich nicht vergeffen," fagte bie Ericheinung; "barum bin ich ge= tomen. 3ch habe einen fanften ruhigen Tob für Dich erlangt."

Der Bilbhauer brudte fie noch immer in bie Urme; er fürchtete bie berrliche Erscheinung entschwinden gu feben. "3ch bin jum Tobe bereit, um bei

Dir gu bleiben." Sie lächelte, machte ben einen Urm los, ben fie ibm um ben Sals gelegt, und fagte, auf die Erbe beutenb:

Blid' fin! Du bift tobt!"

Ramiontas Blid folgte ber Richtung ihres Urmes.

Er bemertte weit, weit in ber Ferne, in einem grauen bufteren Atelier feinen leblofen Rorper und auf feinem bleichen Beficht ben halb geöffneten Dund, ber ein fcmarges Loch bilbete. Der Rors per, ben er ba fah, ichien ihm bollig fremb.

Doch balb begann alles fich bor feis nen Mugen gu bermifchen . . Das Licht, bas ihn umgab, trug ihn, wie von einer unfichtbaren Macht getrieben, ber Unenblichteit gu . . .



# Ich heise Variocele!

Rein Schneiden oder Schmerzen!

36 muniche, bog jeber Dann, ber an Barioccle, Striftur, auftedender Blutvergiftung, Gonorrhoen, Rerbenfdmade ober anderen Uebeln zu leiden hat, nach meiner Office fommt, wo ich ibm meine Methode in der heilung dieser Aransheiten erflären werde. 36 labe befonders alle Manner ein, Die mit ben Bebandlungen ans berer Mergte ungufrieben fint. 3ch merbe Guch erffaren, weshalb 3hr ticht geheilt murbet, und werbe Guch ju Gurer vollen Bufriebenbeit nicht gebeit wirzer, und nieter jan ju gat nicht gebeiten ber-bemeisen, webbalb ich fench sicher, ichnell und bauernd gu beiten ver-mag. Mein Rath fostet Euch nichts und nichte Gebühren für eine politändige Seilung find mäßig und sicherlich nicht mehr, als Ihr für bie Guch ermiefene Boblibat gerne begahlt.

#### Gewißheit Der Beilung.

it, mas Ihr jucht. Ich gebe Guch eine geichriebene, gejehliche Garantie, bag ich Guch furtre. Ich tann und werde Guch gabliofe Galle vorführen, die ich gebeilt habe, um auch gedeilt zu bleiben, und vorfebon Sausärzten und jogenannten Experten aufgegeben wurden. Mas ich für Aubere geihan babe, fann ich auch für Euch thun. Aljo, gögert nicht.

Der Biener Gpegia :: 21rgt. Sprechftunden: 8.30 Bormittags bis 8 Abends; Sonntage 10- :.

#### New Era Medical Institute, Das erfte deutsche medizinifche Juftitut in den Ber. Staaten. 246-248 STATE STR., nahe Jackson Blvd.

#### Bergnügungs=2Begweifer.

- Bowers .- Julia Marlome in "2Bben Rnighthood Debafers.-Cafile Equare Opera Co. -
- "Die Zigeuneru". Il in or is. "Kaptain Jinfa". Dearboru. "Zhe Storbuda". Mc Bider a. "Janie Merebith". Brand Opera house ..."Ibe Bonnie Eriet
- Bulh". rat Bort ber n .- "A Sot Old Zime". abem n .- "A Bife Bun".
- i de m d.-"A Bule Gup". of in s.-"Capt. Jupudence". veland.—Minfrels und Bandeville. ngi.—Konzerte jeden Abend und Sonntag auch
- Madmittags.
  Bielb Columbian Mußeum. Samstags
  und Sonntags it der Eintritt lostenfrei.
  Sbiea go Urt In fil'ute. Freie Besuchstage Mittend, Samstag und Sonntag.

#### Der leufbare Enftballon im Sandel

Die Scherzbilber ber Wigblätter, Die ben "Berfehr ber Bufunft" mit feinen wimmelnben Luftballons fo gern gu ichilbern pflegen, icheinen in ben Mugen eines englischen Fabritanten burchaus nicht nur fünftlerischen Werth gu ha= ben, fonbern fehr balb verwirklicht werben gu follen. Jest tann fich be= reits Jeber ein Luftfchiff taufen, fofern er nur-\$4750 bafür übrig hat. Cantos=Dumonts fühne Fahrten und ber Erfolg, ber ihn begunftigte, haben bie Londoner "Motor Bower Company" bagu geführt, Flugmaschinen ober lent= bare Ballons jum Bertauf herzuftellen. 3hr Erzeugniß heißt Die "Rapier-Flugmafchine", und fie find barauf borberei= tet, fogleich die Beftellungen aufzuneh= men. Der fo lange ichon erträumte Zag ber allgemeinen Luftidiffahrt ift alfo in Sicht. Die bem Bublitum jest Bringipien ber Ballons, mit benen Cantos Dumont por Rurgem um ben Giffelthurm flog. Der Ballon ift 75 Fuß lang, fein größter Durchmeffer beträgt 25 Tug, er hat einen Inhalt bon 25,000 Rubitfuß. Dagu gehört ein Untergestell von 50 Fuß Länge in Form eines pergitterten Tragbaltens, bas, um leicht gu fein, aus Mluminium oder anberem paffenben Material angefertigt wirb. Bur Bewegung bient ein gplinbriger "Napier = Betroleummotor" mit elettrifcher Entzündung. Die Mafdine wird entweder durch ein Steuerruber ober burch Menberung ber Richtung Des Bropellers gefteuert. Die Bebetraft tiefes Luftichiffes ift etwa 1400 Bfund nach Abzug feines Gigengewichtes. Dir. G. F. Ebge, ber Direttor ber Befellfchaft, vertheilt bie 1400 Bfund wie folgt: Gewicht bes Motors und Triebwerfs etwa 500 Pfund, Geftell etwa 300 Pfund, berichiebene Begenftande, Bafferbehälter, Betroleum, Baffer u. 1. w. 230 Pfund, und man nimmt an,

- Ausweg. - Mann: "3ch weiß nicht, warum Du einen neuen But willft; ich finbe ben anbern reigend!" - Frau: Run, bann tann ich mir ja fo einen ähnlichen taufen!"

bak ber Luftschiffer felbft 170 Pfund

wiegen und 200 Pfund Cand mit fich

nehmen würde.

- D biefe Beiber .- Unadige Frau, meshalb haben Gie Medigin ftubirt, wenn Sie feine Praris ausüben? -36 habe nur beshalb ftubirt, um mir bie Baber felbft verordnen gu fonnen.

#### Lofalbericht.

Rad vielen Sahren.

Der hier anfäffige "Captain" Ezetiel Downen, der feiner Zeit als Theerjade ben Burgertrieg mitmachte, hat nun bie Mittheilung erhalten, daß ber feit 35 Jahren auf ihm laftende Bormurf ber Fahnenflucht von ihm abgewälzt worden ift. Brafibent Roofevelt hat geftern bas Dotument unterzeichnet. burch welches ber alte Geebar wieber gu Chren gelangt und nebenbei gu einer rudftanbigen Benfionsfumme bon \$2200 berechtigt wird. Die Ungelegen beit bes Beteranen murbe, nachbem fie jahrelang im Flotten-Departement gefdwebt hatte, burch ben Bundesabae= ordneten Jog bem Brafibenten porgelegt, ber nach reiflicher Ginficht in Die Einzelheiten bes Falles bas bon Domnen geftellte Gefuch bereitwilligft ge= mabrte. Der "Rapitan" ift nebft feiner Gattin im "Juinois Bomen's Golbiers' Home", Rr. 3631 Lafe Abe., wohnhaft. Er mar im Jahre 1830 in Salem, Maff., geboren morben und trat im Jahre 1849 in ben Flotten= bienft. In ben folgenden Jahren be= reifte er als Geefabett ben größten Theil bes Erbballs. 3m Jahre 1856 ließ er fich mit feiner Gattin in Chi= cago nieber. Mis aber ber Burgerfrieg ausbrach, litt es ihn nicht zu Saufe und er nahm wieber Dienft in ber Marine. Gegen Enbe bes Rrieges hörte er in Cairo, 3ll., wo er fich auf einem bortigen Rriegsichiffe befand, daß fei= ne Battin und feine fünf Rinber ge= fährlich frant barnieber lagen. will bann beim Rapitan Betty um Ur= laub nachgesucht haben, ber ihm ber= meigert murbe. Much bie Berufung gegen biefe Beigerung an ben Abmiral Lee murbe ihm abgefchlagen. Bon Schmera und Gorge gequalt, eilte er nun tropbem nach Chicago, wo er bie

Geinigen bem Tobe nabe fanb. Geine fammilichen fünf Rinder ftarben nach einander an ber Salsbraune und feine Gattin bing 18 Tage lang zwischen Leben und Tod. Als Alles porüber war, mußte er die Entdedung machen, bak er in den amtlichen Liften als De= ferteur gebrandmartt worden war.

#### Reue Fabrit für Jolict.

Colonel Lambert reifle geftern Abend nach New York ab, um bortigen Betheiligten einen Blan porzulegen, ber auf bie Begrundung einer neuen Induftrie in Joliet abzielt. Bor fei= ner Abreise raumte ber Colonel ein, baß es fich um eine in Joliet zu errich= tende neue Stahlfabrit handele. Belche Urt Fabrifate in berfelben herge= ftellt merben foll, meigerte er fich gu fagen; ebenfo wenig augerte er fich über ben Umfang und die Bedeutung bes Unternehmens. Beftimmt außerte er nur, bag bas Unternehmen nicht bon ber United States Steel Company ausgehe, aber ein Runde bes Ctahl= truft fein mirbe. Berr Lambert hat die Bermuthung, daß in ber geplanten Fabrit ftablerne Gifenbahnmagen, Blatten, Stahlbraht und Ragel her= geftellt werden follen, weber beftätigt, noch in Abrede geftellt. In Stahl fabrifantentreisen wird jedoch ange nommen, bag Die Fabrit allerhand Gifen= und Stahlmaaren für ben Chicagoer Martt erzeugen wirb, beffen un= angebotene Mafchine beruht auf ben | mittelbare Rahe Joliet als einen geeige neten Ort erscheinen läßt.

Beirathe Ligenfen. Boieph De Court, Margoret Canbn. 25, 21. Morris Aupperudn, Mohr Kernann, 23, 15-Pert Malter, Emma Avildien, 21, 21, Frant Prown, Kora McMahon, 32, 31, Richard Ulvrich, Annie Wiedbuich, 21, 22, Rarchy Dubet, Joseph and Tatiert, 26, 23, Michael Smith, Caroline Johnson, 43, 28, James Traban, Warn Coorney, 21, 22, George A. Tavis, Jojephine Johnson, 24, 24, John Lehning, Chipaketh Kase, 21, 20, Grieft Grangen. In Wolfen, 24, 19.
Arrin A. Price. Annie Probin. 27, 26.
Reil Ashinson. Guina Tatler, 22, 21.
Lored Mila. Anna Antiengas, 28, 19.
Reis Pearlon. Liller Y. Ringholm, 38, 26.
William Galig, Geara Anacht., 29, 25.
Frent Y. Parnes, Lillier Y. Ringholm, 38, 26.
William Galig, Geara Anacht., 29, 25.
Teant Die, Tomilian Gielem, 23, 21.
Lionislam Soul, Anna Pomba, 25, 26.
Lionislam Soul, Anna Pomba, 35, 26.
Lionislam Soul, Anna Pomba, 35, 26.
Lionislam Soul, Anna Pomba, 25, 27.
A. Cholereginsti, Etanislatus Ludomista, 27, 19.
Albert Minnegan, Belle Ladion, 22, 21.
Lan Ludal, Anna Lidhur S., 19.
Albert Gabel, Biola Dambleion, 30, 20.
Louis Sdacker, Guina Alingbil, 23, 18.
Louis Reinbrimsti, Antia Forensia, 24, 22.
Abbils Trady, vanite Bonb, 23, 23.
Letalied Etwier, Griffiting Belt, 22, 22.
Letalied Etwier, Griffiting Belt, 22, 22.
Letalied Etwier, Griffiting Poth, 29, 23.
Letalied Etwier, Griffiting Poth, 29, 23.
Letalied Etwier, Christing Poth, 29, 23.
Letalied Etwier, Christian Streenga, 25, 21.
Letalied Etwier, Christian Christian, 25, 21.
Letalied Etwier, Letal Marcott, 31, 24.
Letalied Etwier, 20, 24.
Letalied Etwier, 25, 24.
Letalied Etwier, 25, 24.
Letalied Etwier, 25, 24.
Letalied Etwier, 25, 25.
Letalied Etwier, 25, 25.
Letalied Etwier, 25, 26.
Letalied Etwier, 25, 27.
Letalied Etwier, 27.
Letalied Etwier, 27.
Let

#### Todeofalle.

Nijeberg, Frances, 22 A., 405 W. 53. Str. Neinbord, Samuel. 55 A., 6818 CottageGrove Abe. Schribner, Am. M., 78 A., 538 Bushington Abe. Särseber, Clifabeth, 88 A., 1047 N. Samper Abe. Nurid, Chriftian B., 42 A., 857 Southbort Abe. Banberpoel, John, 63 A., 3559 Lincoln Str.

#### Cheidungsflagen

Durben anbängig gemacht bon:

C. L. gegen Alee Sublett, wegen Berlaffens; Lillie gegen Charles & Scannan, ir., wegen Berlaffens; Januar \$9.45; Mai \$0.70; Juli \$0.724.

Ripp chen, Januar \$9.324; Mai \$8.69; Juli \$8.69; Juli \$8.724.

Ripp chen, Januar \$9.324; Mai \$8.69; Juli \$8.724.

Ripp chen, Januar \$9.324; Mai \$8.69; Juli \$8.724.

Ripp chen, Januar \$8.724.

Rilliam C. gegen Kate Rellogg, wegen Bers lottens.

Rilliam C. gegen Kate Rellogg, wegen Bers lottens.

#### Banterott-Erflarungen.

John G.Afoland-221,900 Schulben, \$18,100 Beftande. Genin d. Chambers—2660 Schulben, feine Reffande. Biffiam P. Aiffen—25000 Schulben, feine Beftande. Chusferd R. Smith—2500 Schulben, feine Beftande. Chusferd R. Smith—2500 Schulben, feine Beftande. T. T. Lurton—250,600 Schulben, \$11,000 Beffande. Arthur B. Camp—8108,0000 Schulben, \$1300 Beffande. T. Afberton Bafer—\$3000 Schulben, \$1300 Beffande.

#### Bau-Grlaubnigicheine murben ausgestellt an:

Beach, zweifiodiges Bridhaus, 7111 Inglefibe Ane., \$3000. . Etam. einftodige Frame Cottage, 213 Weft 1:0. Str., \$1000. Henrie Etrong, einflödiger Brid Anbau, 1929—193 Cvanften Ave., \$15,000. John Wagner, einflödiger Brid Anbau, 992 Raein Ave., \$1000. Plattner & Abbott, iwei breiftödige Brid Anbauten 553—553 Bebfter Ave., \$5000. 28-3 Webbier Abe., \$5000.
28 Abbitchead, aveifiddige Frame-Cottage, 28 Abbitchead, aveifiddige Frame-Cottage, 28 Abbitchead, 25500.
20 Agiperion, auberthalbfädiges Framehaus, 2500.
20 Gerfe, einfiddige Frame-Cottage, 10085 dianapolis Abe., \$1100.
2103 Persong Co., cine und zweifiddige au. Soman Ave., \$1000.
red Schreeber, junei zweiftödige Bridgebaube, 1113
Milliam Abe., \$4000.
. Simon, zweiftödiger Brid:Anban, 63—65 Bfr. Island Abe., \$1000.
R. S. Serum, zwei zweiftödigeBridhauser, 280—28 Christiana Abe., \$5000.

#### Der Grundeigenthumsmarti.

50×125, 3. Etreblon an Anna troit, 50×125, 3. Errehlon an Anna Errehlon, \$2500.
Bihland Ave., 180 F. fübl. von Ainstee Str., Che-troit, 50>165. Sin A. S. and L. Affectation on Louise Evere, \$200.
Antiolph Lechner an Sharles J. Griffon, §1. Andolph Lechner an Charles J. Griffon an Mariba C. Grones, \$2000.
Anting Str., 508 F. nörbl, von Widon Ir., Weis-frent, 295-131. A. Strehlon an Anna Strehlen, \$2000. Romol.

drundftild 17 S. Curtis Str., 25×118.6, A. B.
Ravmond an Edward S. Holmstrau, \$1.

eiter Ave., Iso's F. oftl. von Southport Ave.,

Aronn, \$4600.

iofter Ave., 266 F. oftl. von Southport Ave.,

100×100.

100. Arobfront, Inc. A. Brown an Ama

Tempel, \$2500. Lempel, \$1500. 4. Abe., 149 F. nördi, von 29. Str., 24×121.65, D. C. Collins an Clinton De Witt Collins, Brundfild 520 Flournon Str., 25×1249, G. C. Sig. rmitage Ave., 42 F. nordl. von Lawrence Ave., Beftfront, 50×165, M. L. Reeber an John F. Auchfront, 50×165, M. z. arter. 28chfront, 50×165, M. z. Arter. 3156. Richolion. Sits. 517 F. nördl. von Divilion Str., 48× 2011 Str., 517 F. nördl von Aubolph Brand, 110, Chifront, F. Arbidia an Rubolph Brand, 25× Str., 225 F. öftl. von Bafbtenam Ave., 25%, Rorbfront, Milmaufee Ave. State Bant an Nordfrott, Milmaufee Ave. State Bank an bella Hor, Slow, So. nectil, von Falls Str., Nordfront, 282 H. Lange an Patrid Paalib, \$2500.

18. Lange an Lange an Lange and 225 F. fübl. bon 21. Str., Weftfront, 20, 3. Kralovec an Rubolph Cjentner, \$1955. 6t., 224 F. fübl. von Ontario Str., Ofts. 26×1251, 2. E. Hege an John J. Hoefman, \$3800. LaSalle Str., 250 F. füdl. von 72. Str., Weftfront, 50×176, 28. A. Sannes an Berndt Eriffon, 0. Ave., 350 F. nördl. von Wellington Ave., pfront, 25×125, B. Effer an Tavid Gift, 375 F. nordweftl. von Bellington Ave. 500. wie Str., 156 F. westl. von Nacine Ave., Rords ont, 24×125, S. Wiedennot an EmilEngelbrecht, imantee Ave., Grundftud 1559, 22×100, R. 3. Milmanter Ave.. Grundfild 1559, 22×100, K. J. Relion an Joiah Sale, 18000.
Respratt Str. 72 F. nördt, von W. Etr., 24×124, S. dofinan an Lafod Aletias, \$2300.
103, Str., 191 F. wellt, von Aberden Str., 124×126, J. A. Nice an David N. Miller, \$2500.
Reaers Hart, Vot 4, Plod 32, D. E. Milliams an Merritt C. Pragdon, \$2000.
Nidogewan Ave. 200 F. filid, von Hirff Str., Welts front, 100×1244, M. A. Kendrid u. A. an C. M. Veffingent Allian. Steffield Anc., 364 7. fühl, von Center Str., Weft-front, 24×125. S. Darifd an Sophia Wirth, 57201.

\$7.200.

regonid Str., 9ti F. nordl. von Locult Str., Oft-front, 21x1204, W. Tempel on Lovis Provin. 18 heriban Trive. Isla H. jübl. von Granville Ave., Oftront, 50-150, S. S. Antin, jr., an Ella T. Micholon. \$5000. unbftud 3718 State Str., 25×120, R. Jofeph an Boieph, \$1. r., 104 F. oftl. bon Aberbeen Str., Rordfront, 

John Campbell, \$1500.
abingaton Ave., 102 % nörbl. von 94. Str., 25% abingaton Ave., 102 % nörbl. von 94. Str., 25% oblig., Keeb C. Tanler an Avn., Kertins, \$1450. ne Island Ave., 101 %, jidweftl. von 14. Vi., Chitront, 24% (20. Pridget McGuire an John Junde, \$4000. sabe, \$4,000.

al Part Ave., 216 F. nords, von Harrison St.,
frent, 224,225, Seaverns Clevator Co. an
elbert D. Horn, \$1500.

las Boul., 130 F. jüdl. von 14. Str., Cliftont,
111. J. Acture an Aerome Purelh, \$2,000.

i Ave., 45 F. jüdl. von 57. Str., Mentront,
115. und anderes Ciganthum, H. A. H. Howell,
115. und Anderes Ciganthum, H. M. Howell,
116. Magner, M.

thal. \$1900.
33. Str. 114 F. öftl., ven Necria Str., Nordfrent, 28 (24. N. Joseph an Joseph Leichb. \$1. Stundfild 810 W. Huron Str., 25 (122. R. Samter an Quiat Percare. \$1150.
Metrodolitan Al., 125 F. west, von Sarbing Ape., Sübfrent, 17×75, R. Sterahn an Anna M. Ste.

steint Box 120.8. R. Seating an Adna M. Real, \$1200. Bater Str. Sübwestede Lake Str. 152, \$5,70 — Bettern Gold Stacase Co. an Mm. N. Linn und Arthur Ctr. \$275,000. Bandship Str. 258, Inter Str. Boxovettede Randsliph Str. William Charlette, Nordwestede Randsliph Str., Westfrank, Iss. 70, mit 189,1 K. Front an Fluk, Edward B. Butter an 300 Worten, \$110,000.

1fiald Ave., 300 K. nördt, von 94. Str., Westfrank, 124, R. Przybblinski an Anna Lactats 30f. 124, R. Przybblinski an Anna Lactats 30f.

Neterion: 25×129, muro S. Keterion. 21000. B. nörbl. von 65. Pl.. Westront, ormol Une., 40 B. nörbl. von 65. Pl.. Westront, 11: 96. Mastrine T. Lempabius an Iohn 6. Will. ien, \$15,000.
Grundflid 20 LaZalle Abe., 25×150. Carrie Kens ger und Gatte au Erbin M. Emith, \$10,250.
Dearbern Str., Korbofted Al., Str., 38 1-6×116, M. Jennings an Glien G. D'Arien, \$4000.
Bartield Baul., Rorbmeftede Carbenter Str., 30×155, F. Gaulord an Beter J. Camilin, \$7500.

#### marfiberiat.

Chicago, ben 16. 3anuer 1902. (Die Breife gelten nur fur ben Großhanbel.) Getreide und ben.

(Paarpreife.) 20 intermelien, Rr. 2, roth, 85-80c; Rr. 3, roth, 81-8c; Rr. 2, hart, 78-81c; Rr. 3, hart, 77-79c. € emmermeizen, Rr. 1, 79-80c; Rr. 2,

De b f. Minter-Patents, \$3.80-\$4.00 bas { ,Etraights", \$3.70-\$3.80; bejonbere Mai \$4.80. Mais, Rr. 3, 61c; Rr. 3, gelb, 613-62c.

& a f e r, Rr. 2, 45—454c; Rr. 2, weiß, 474—474c; Rr. 3, 45c; Rr. 3, weiß, 40—474c; Rr. 4, weiß, 46—47c. weiß, 40—416. He in (Berfauf auf den Geleifen)—Beftes Timothy: \$\frac{1}{3}.50-\pm\$14.00; \text{Rr. 1, 12.50}-13.50; \text{Rr. 2, 11.50}\]

-12.50; \text{Rr. 3, \pm\$10.50-\pm\$11.50; \text{beftes Vrairie,}\]

\$\frac{1}{2}.00-13.00; \text{bo. Rr. 1, 18}-11; \text{Rr. 2, \$8}-\]

\$\frac{1}{2}.00; \text{Rr. 3, \$7.50}-\pm\$9; \text{Rr. 4, \$5.50}-\pm\$7.

(Auf fünftige Lieferung.) Meizen, Januar 76fc; Mai 80fc; Juli 80fc. Mais, Januar 60fc; Mai 63fc; Juli 63fc; Cep. Safer. Januar 44le; Dai 41ge; Juli 39ge; Sep.

# Zaladivieh.

Sindivied.

Sindivied.

Schaften.

1200—1800 Chund.

17.10—27.30 per 100 Jund: ausgeinchte fette Leenes und Export. Stiere, 85.25—87.09; ante bis ausgeinchte Beef-Stiere, 85.00—85.00; ac cringere dis mittlere Beef-Stiere, 85.00—85.40; gute fette Lide, 85.51—84.40; Käber, jun Schaften, gute bis deite. 85.51—86.50; jur Judd, gewöhnliche dis deite. 85.50—85.00;

Schowe in ex Ausgeinchte dis defte gund Beefandtl.

86.40—86.65; der 100 Phund: gewöhnliche dis gute (Schladyhausmaare), 85.85—86.35; ausgeinchte für Fleicher 86.30—86.65; jortiste leichte Thiere (150—193 Phund), 85.95—86.35.

# Siere (1:00—126 Pfund), \$5.96—\$5.90. 6 a ! e: Export Muttons. Schafe und Jährlings. \$4.40—\$5.00 per 100 Himb: gute bis ausge-lichte Sammel, \$4.20—\$4.50; mittleer bis ausgelichte Schafe, \$4.20—\$4.50; mittleer bis ausgelichte Schafe, \$4.20—\$4.60; mittleer bis befte, \$5.55—\$6.00; geringe bis Mittelibuare, \$4.00—\$5.50. (Marttpreife an ber G. Bater Gtr.)

| 0 1  |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| "    | Dolterei: Produtte.                          |
| 18 3 | Butter-<br>"Greamerb", egtra, per Afund      |
| .    | 7(r. 1, pec plano                            |
| 8    | , 2a:th, Gobies, per Simmer 0.16 -0.11       |
|      | Rr. 2, per Bfund 0.13 -0.14                  |
| 5    | Radwaare, frifch 0.14 -0.15                  |
| . 3  | Raie- 0.101-0.101                            |
| 36   | "2 diffes", per 2 dune                       |
|      | Schivei jer, per Blund 0.124-0.12            |
| e    | Blods", Der Dfund                            |
| 1 (  | Dier nachgebrufte Maare, per Dab. 0.29 -0.30 |

(Riften eingeichloffen) 0.29 -0.30 Freime Baare, mir haum von Ber: 0.28 -0.20 luft (Riften gutudgegeben) 0.28 -0.20 Aus Rubifpeidern 0.19 -0.21 Beflügel, Ralbficifd, Bifde, Bild. lii g e 1 (lebenb)-Subner per Bjund 0.8 Trutbubner, per Bfund 0.10 Enten, per Pfund 0.10 Ganie, per Lugenb 5.50-10.00

Ganic, per Tugenb 5.50—10.00

ef l'u g e i (geislicahret und augerichtet)—
Hard 6.08—0.084
Rapunnen, per Pfund 0.08—0.084
Rapunnen, per Pfund 0.08—0.12—0.13

efften, gutte dis beine, per Pfund 0.09—0.11

efften, gutte dis beine, per Pfund 0.09—0.11

il de et (geislicahret)—
50—60 Pfund selevisch, per Pfund 0.05—0.06

60—73 Pfund Geislich, per Pfund 0.063—0.07

85—100 Pfund Geislich, per Pfund 0.063—0.08

100—110 Pfu Geislich, per Pfund 0.063—0.08

if d e (frifde) - 0.121-0.13
Schwarzer Barich, per Pfund. 0.121-0.13
Riderel, ber Pfund 0.04 -0.05
Dechte, per Pfund 0.05-0.06
Karbien, per Pfund 0.011-0.02
Barich, ber Pfund 0.03 -0.04
Naich, ber Pfund 0.06 -0.08

Brifde Früdte.

In a n a \$ - Grates ...... 3.50 -5.09

Tranben-Catambas, Rifte mit 15 Rorben... 2.25 -2.00 Raiforniche. 4 Roche ...... 1.30 -1.50 Almeria, gaf:r pon 65 Pfunb... 5.00 -5.50 Gemufc.

Gurfen, hiefige, per Tupend. 1.50 — 1.60 Amiebeln. beste weiße, per Lusbel 1.60 — 1.70 Kilze, ver Punkel 1.60 — 1.70 Kilze, ver Punkel 1.60 — 1.70 Kilze, ver Punkel 1.60 — 1.70 Kopfialat, California, per Fad. 4.00 — 5.00 Kindigen 2.60 Kindi

Batintaten, per gusgotnen: Schnittbohnen. Bujbel-Kifte. 4.00 -4.75
Trodene "Bcas", auserfesene, Bujbel. 1.70 -1.72
"Medium" 1.08 -1.70
Pranne schwebische 1.85
Rotbe "Kidneds" 2.15 -2.25
Rartoffeln. feinste Aurals und Burschus, von Bulbel. 0.08 -0.72
Geringere Sorten. per Buibel. 0.08 -0.72
Sühtactoffeln, per Faß 2.00 -3.75 Ruffe.

Sidora, per Buihel .....

Enzeigen, unter biefer Aubrit, 1 wein was Berlangt: Männer, welche fteige Anstellung münschen, sollten boriprechen. Mate für Mächter, 814; Janitors in Flatgebauben, \$75; Männer für allgem. Arbeit in Wholciales Geighäften, Fracht-Levots, \$12; Worters, Baders, \$14; Treiber für Teilvert, \$12; Fabrifarbeiter, \$10; Waishniften, Cieftrifer, Engisneers, \$18; Heiser, Eler, \$14; Kollefrorn, \$15; Wababater, Rorreiponbenten, Timefeevers, \$12 aufwärter, Korreiponbenten, Timefeevers, \$12 aufwärter, Cieftriffittenien, Grocerve, Schub, Eijenswärter, und andere Ciefts, \$10 aufwärtes, Guarantee Agench, 195 KaSalle Str., Jimmer 14, 2 Teepen, 3mischen Montoe und Abams Str.—Staats-Ligens, mide

Berlangt: Gin beuticher Junge, um Die Badere ju erlernen. 4612 Wentworth Abe. Berlangt: Gin ftarfer Junge für Baderei. Beft Divifion Str.

Berlangt: Gin Borter. 106 Cft Randolph Str. Berlangt: Gin junger Mann als Saloon-Borter. Rug erfabren fein und am Tijd aufwarten tonnen. 8 Fulton Str., Ede Reoria Str.

Berlangt: Gin guter Junge, um elettrifden Fabr-ubl in Flatgebaube ju verfeben. 363 Cft Chicago Berlangt: Sofort, ein Schuhmacher. Bestandige abeit. 275 M. Polf Str.

Berlangt: Erfahrene Machine Chavers für Gelle 506-568 R. Salfteb Str. Berlangt: Gin fraftiger Junge für Die Baderei. 76 R. Clarf Str. Berlangt: Gin felbfiftanbiger Cater Bader. 5044 State Str.

Berlangt: Gin lebiger Mann, um Pferbe gu befergen und im Store bebilfilch ju fein. 1111 Lincoln Berlangt: Gin 1. Rlaffe Sant an Cales. 3032 3n Berlangt: Porter für Catoon. 87 G. Marfet Str.

Berlangt: Guter ftetiger BBaiter. 87 E. Martet Berlangt: Butders jum Burftmaden und Man ier jum Gelfen. 469 R. Afbland Ave. mib Berlangt: Baifter an Roden. 248 Beft 22. Blace. Berlangt: Rupferichmieb. 277 S. Canal Str.

Derlangt: Guter Junge, nicht arbeitsichen, im Saloon zu helten, einer ber eine Aub melten fann, John Mercer, 1523 Ogden We.
Berlangt: Abchige Berfaufer für feinen deutschen Hendstäte, beste Aufelbutter und Süchntter, Leute mit Wagen bevorzugt, Empfehlungen verlangt.
Dandkafe Fabrik, 582 Eiten Abe., R. Deindecher, Uganaar.

Berlangt: Gin alterer Dann: muß etwas von ter-Arbeit verfteben. Rachgufragen: 200 Berlangt: Agenten und Ausleger. \$1 per Tag und Rommiffien. Zimmer 51, 125 G. Clart Str. 13jan, Im Berlangt: Brak Scroll und Widet Raters; ftetige Arbeit und guter Lohn. A. Q. Andrews Co., Oat-leh und Milwautec Abe.

Berlangt: Agenten und Ausleger für neue Arci-mienwerte und Zeitschriften, für Gbicago und aus-mienwerte und Zeitschriften, für Gbicago und aus-marts. Beste Bebingungen. Mai, 146 Bells Etr. 28b3, lmR Berlangt: Grjabrene Beber. Aurora Cotton 12jamX

Berlangt: 50 Farmarbeiter; guter Lohn und gute Leinstätten für den Winter; 100 für Gisenbahn: und andere Arbeit im Süden. Rob Labor Agency, 23 B. Madison Str., oben. 12janlwx Berlangt: Gin guter Trodenreiniger, ber bas Spot-ten gründlich verftebt, guter Lobu. Beftändige Ar-beit. Minneavolis Die Worfs, 442 Ricollet Abe.; Minneapolis, Minn.

Beilangt: Erfahrene Schneiber an feinen Jadets. Dampffraft, Stetige Arbeit. Befter Lohn in ber Stadt. Kommt fertig jur Arbeit. Berfection Labies' Tailering Co., 185 Ubuns Str., & Floor.

Berlangt: Danner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Junge, an Cafes ju beifen. 345 Bine Berlangt: Gin junger Mann, ber icon im But-cher- und Grocerngeichaft; gearbeitet bat. Steiger Blan. 1141 Ben Divijon Str., rabe Redzie Ave.

Berlangt: Erfabrene Goge Baifters an Coats. -Cebn Bros., 98 Martet Str. Berlaugt: Gin Junge, ungefahr 16 3abre alt, um in einer Baderei ju arbeiten, Lagarbeit, 746 120. Etr., Weft Bullman. Berlangt: Gin fiarfer Junge an Rolls und Brot. Berlangt: 1 Strangfarber. &. Straut, 398 Line Berlanet: Gin Junge, an Cafes gu belfen. 100

Berlangt: Gin junger Mann, am Tijch aufzumar: ten und binter ber Bar zu beifen. 313 Clybourn Berlangt: Buter Junge, 16 Jahre alt, muß wil-lene fein ju arbeiten. 254 Frantlin Str., 6. Fl. Berlangt: Biobriger Junge in ber Apothefe. 451 Berlangt: Jungen für leichte Arbeit in Bottling-Departement. Peter Schoenhofen Brewing Co., 16. und Burlington Str.

Rerlangt: Erfter Rlaffe Genftermafder. Muß Em-pfeblungen bringen. Sart, Schaffner & Marr, Mat-fet und Ban Buren Str. Berlangt: 2 Manner, weiche Bregeln ju verfaufen n Basfers. 382 Caben Ave. Berlangt: Zabaf:Stripper. 540 C. Leavitt Str. Berlangt: Billige Jungen, um an Lebermagen u arbeiten. I. G. Riordan Co., Jimmer 616, 285

n arbeiten. Berlangt: Gin guter junger Mann als Baiter für aloonarbeit. Giller & Boblgemuth, 28 Babaih Berlangt: Buter Cervelatwurft:Stopfer. 145 28. Randolph Str.

Berlangt: Guter Baifter an Roden. 1962 Caflen Ube., nabe 23. Str. Berlangt: Meltlicher alleinstebender Mann, melfen und fabren fann, Schweizer borgezogen. West Belmont Ave., nabe Western Ave. Berlangt: Junge von 15 Jahren. 585 Elfton Abe. Berlangt: Gin Junge in Baderei. 294 Cft Rorth Berlangt: Abpreffer. 652 R. Paulina Str.

#### Berlangt: Männer und Frauen. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Eine fleine Familie für Janitordienste Kriche. Rachzufragen bei Pastor Mueller, 35. Str. Berlangt: Chepaar für Arbeit in fleinem Sotel. Berlangt: Schneiber und Operators an Labies' Suits. Berfection Labies' Tailoring Co., 185 Abams Str. 14jaX\*

#### Stellungen fuchen: Männer.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Bader an Brot und Cafes, alterer Mann, ucht Stelle. Abr.: 3. 939 Abendpoft. Gefucht: Bweite Sand an Brot ober Cafes fucht Stelle. 760 Elfton Abe., unten. bofrigion Gefucht: Bartenber, berbeirathet, ber feine Arbeit icheut, fucht Stelle. Abr. 3. 988 Abendpoit. Gefucht: Junger Mann, zweite Sand an Cates und Bee Gream, fucht Stellung. Abr.: 21. 137,

Gejucht: Junger Mann, verbeirathet, 23 Jahre alt, jucht eine Stellung als Beiger in Fabrif ober Brid: baus. Abr.: P. 772 Abendpoft. Gefucht: Junger gebilbeter Mann judt Stellung für allgemeine Office-Arbeit, Sat Erfabrung in Law Office. Referengen. Korumann, 514 Mafbington Gefucht: Junger Deutscher, verficht Bar gu tenben und Porterarbeit, sucht irgendwelche Beichaftigung. Abr. 3. 976 Abendpoft.

Befucht: Junger Schweiger, anderthalb Jahre im Canbe, jucht Stelle im Saloon, Maper, 853 Clubourn Ibr. Gefncht: Gin Bader fucht Arbeit als erfte ober zweite Sand an Prot und Gales, wenn möglich außerhalb ber Stadt, Abr.: \$2. 779 Abendpoft. Befucht: Ginte erfte Sand Brotbader fucht Arbeit. 24 Glen Str. bimibo

#### Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laben und Fabriten.

Berlangt: Madden, bas Rleibermachen und 3u: ichneiben ju erlernen. Drs. Mabjad, 734 Elpbourn Berlangt: Echneiberin an Mannertleiber bei ber Boche. Abr.: 3. 953, Abendpoft.

Berlangt: Maichinenniabchen an Taichen und Gut-ter ju naben, som'e Sandmabden für fleine Coats. 386 Babanfia Ave. bofriafon Berlangt: Mabden, um Top-Tafchen ju machen, fowie Futermacher und Manner, um Rode zu prei.

4. Pripham Str., swiffen Banlina Str. und Affland Ave. Berlangt: Gin junges Mabchen in Baderftore gu belfen. 294 Dit Rorth Abe.

Berlangt: Maidinenmabden und Baifters an Sfirts. 71 Brigham Etr. Berlangt: Erfahrene Dafchen-Rabchen. 652 R. Baulina Str. Parlangt: Gin gutes Madden für Stores und Harlangt: Gine welches beutsch und englich ibres den fann. 743 N. Wood Str., Ede Git Grove Abe. Berlangt: Mabden an 2:Rabel Singermaidinen, 219-221 Ban Buren Str., 7. Floor.

Berlangt: Lebrmabchen für Aleidermacherin. 444 Berlangt: Maidinenmabchen an Tafchen und gum Futter-Naben, jowie Handmadden für fleine Coats. Gei Babanfia Ave. mibofrie Berlangt: Cofort, Ginifers an Soien. Leabitt Str. Verlangt: Majchinenmädchen an Anabenjaden. Letriebsfraft. 1026 Lincoln Avc. I Ijan, IwX Berlangt: Maichinenmabden an Beiten. Betriebs: raft. 1026 Lincoln Ave. 13jan, lmx Berlangt: Madden an Mbeeler & Wilson Power-Machinen: ebenfalls fleine Madden für leichte Sand-trbelt. 581 Sebamid Str. 111ja. link

Berlangt: Gin beutiches Mabden für gewöhnliche hausarbeit; guter Rlag. Gugen Frant, 4007 State Berlangt: Melteres Mabden ober Grau für Saus arbeit. 199 Beft Divijion Str.

Berlangt: Sausarbeitsmadchen in Familie bon 2. Rerlangt: Teuriches Madden für allgemeine Daus, rebeit in lieiner Familie, \$2.59 pre Moche. Rachju-iragen Abends nach 7 Uhr. 636 Mells Etc., 2 Glat. binten.

Berlangt: Tuchtiges beutiches Mabchen fur Causerbeit. 310 Mells Str. bofrid Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Gin beutiches Mabden für hausarbeit. Rleine Familie. 1325 Wellington Etr. Berlangt: Rraftiges Mabden ober Frau mittlerer Alters. Gutes heim und \$1 bie Mode. 782 R. Maihtenam Abe.

Wedisenam ave. Berlangt: Gin Madden für zweite Arbeit. Rleine Kamilie. Guter Lohn. Kachzufragen: 4046 Walhing-ton Park Place, ein Plocköklich vom Grand Leuf'd. Berlangt: Gine ante Rochin. Guter Lohn wird be gahlt. Rachgufragen: 619 Dearborn Abe. Berlangt: Junges Mabden gur Stufe ber Caus-frau. Lohn \$1.50. &. Schwalb, 423 M. Divifion Etr.

Berlangt: Saushalterin. 771 Lincoln Ape Berlangt: Alleinstebenbe Rrau, Saus gu balten in fleiner Ramilie von 3 Aerfonen. Gutes Seim. 800 R. Winchefter Ave. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. -

756 Sedgwid Str.

Derlangt: Junges Madden, bei ber Beauflichtie aung eines Kindes ju helfen. 4746 Bincennes Abe. Plat 1. mid Merlanat: Madden für gewöhnliche Hausarbeit Rein Rochen oder Waiden. 3131 Bernon Abe. mb. Berlangt: Tüchtiges Mabchen mit Empfehlungen für Familie von 3 Erwachienen. Rachzufragen: 519 Cleveland Moc., Flat 2. midoft Berlangt: Ein Mabden für allgemeine Sausarbeit bas lochen tann, in fleiner Familie. 1730 Demin Blace. mib

Berlangt: Röchinnen, zweite und hausarbeitsmadschen. Kindermelden, frisch eingewanderte Madchen sofort untergebracht bei feinfern derichaften und zu bestem Lohn. 3155 Indiana Abe. 3ja,1m B. gellers, bas einzige größte beutich-amerita-nische Bermittlungs-Institut, befindet sich 586 A. Clart Str. Sonntags offen. Gute Riche und gute Lätden brambt beforgt. Gute daushälterinnen immet an hand. Lel.: Dearborn 2281.

Berlangt: Frauen und Radden.

hausarbeit.

Madden für allgemeine Sausarbeit-Berlangt: Frau, tagsüber, für leichte Sausarbeit. Berlangt: Gin beutiches reinliches alteres Madchen für Hausarbeit; muß foden tonnen; feine Maiche; nud ein beutiches gebildetes Kindermadden, nach Riveribe, All; guter Lobn für die rechte Perjon. Abr.: 3, 983 Abendoch. Berlangt: Wittine ober atteres Mabchen, nicht nur 35 Jahren, einem bem Arbeiterftanbe angebagen Mitmer ben hausftanb ju führen. Abr. 21.

Berlangt: Grau als Saushalterin, Reine Rinder Berlangt: Gin Rindermadden, 14m Berfeley Ave Berlangt: Madden für Rudenarbeit. 240 Couth

Berlangt: Teutidies Madden, bei der hausarbeit und bet Beforgung der Kinder zu beifen. Unaabe des Alfres, der Empfedlungen und des erwarteten Gehalts. Abr.: A. Iki, Abendock. bofrfa Berlaugt: Butes Madden für allgemeine Saus arbeit. Mrs. John Schermann, Gde Roble unt Brablen Etr. Berlangt: Gin Madden jum Geschirrmaiden im eftaurant. 196 Lincoln Abe. Dofr

Berlangt. Gin Madden für leichte Sausarbeit in iner Familie von Zweien, Reine Baiche, 73 Janife te Rodin. Rein Baiden. Lohn \$4. Bringt Refe ngen. 545 B. Mouroe Str. Berlangt: Arliere Frau fur Mann und Cohn. taun ein Rind haben. 12 Ubr Mittags ober ii Iln. Ibende. George Gilbert, 3132 Center Ave. Dofe

#### Stellungen fuchen: Frauen.

ngeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Befucht: Etelle als haushalterin. Frau Roch, Gefucht: Frau mit 10 Jahre altem Kinde fucht telle als Rochin im Boarbingbans ober in Keinem ptel. 149 Indiana Str. Gefucht: Tentiches alleintehendes Madchen, Wit er Wer Jahre, 2 Jahre im Londe, aus guter & wunicht fterigen Plan für Sausarbeit, Ge uch auf Farm, Aber. 3, 28, 23 Abendroft,

Befucht: Deutiche orbentliche Gran fucht Arbei eichiermaichen. Scheuern, Bafchen ober Dergleiche Befucht: Deutides Matchen fucht Sausarbeit.

Beludt: Briich eingewanderte Rleibermaderi ninicht Arbeit im Beichaft. Rachgufragen: 178 6 bio Str. Beiucht: Gin Ibjahriges Dabchen municht Blan fi ichte Sausarbeit; wenn möglich in fatholifder & Befucht: Gutes Madden fucht Stelle für allgemei Sausarbeit. 996 Beft 21. Str., Cottage. Befucht: Mabden fuct Sausarbeit. 317 Rortf

Bejucht: Stelle für allgemeine hausarbeit ober Bajche bei Tage. 170 Mogart Str. Berlangt: Maidinenmabden und Finifbers an Bofen. 78 Ordard Str. mibe

#### Gefdaftegelegenheiten. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents has Bort.)

\$165, beite je angezeigte Grocery. Ge begabit fich ur End, biefen Bargain ju unterfuchen. Gigenthu ner, 1414 2B. 51. Etr. Bu verfaufen: \$40), Baderei, Middleby-Badoien, ur Cafh ober auf Zeit. 3 Zimmer babinter. Burde auiden. 6457 G. Baffied Str. bajomomt Muß verfaufen: Groceroftore, \$200, werth bas lopbelte, gut für Deutichen, fofort. 528 Cleveland be., bis 9h Uhr Morgens. Bu bertanten: Schneibergeichaft. Rachgufragen:

"& : n & c", Geichaftsmatter, 59 Tearborn Str. erfauft jeberart Geichafte: Edloons, Sotels, Reftau verfauft jederart Beimeites, Mildgeschäfte u.j.w.-rants, Badereien, Groceries, Mildgeschäfte u.j.w.-Raufer und Berfäufer jollten boriprechen. 24b3, bibofon, Im Bu verfaufen: Megen Krantbeit, Butderfbop, er Plag für Tentiden. Abr.: C. I. 129 Aben? Bu verlaufen: Wholefole und Retail Baderei, Um fan von \$60 bis \$70 taglic. Abr. 3. 973 Abendockt, bimibofrfe

Bu vermiethen. (Mugeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Cottage und Etall. 1213 Couth 3. miethen und Board gefucht. (Augelgen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

# Bu mielten gejucht: Gin unverheirotheter Mann findt Rummer und Roft bei einer finderlofen Wittwe. Abr.: 3. 981 Abendhoft.

Befunden und Berloren. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Berloren: Im Boftonftore, Geleboric, enthaltent Golbringe. Belobnung bem ehrlichen Finber. 150

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

Ranarienbabne, mit goldener Mebaille pramirt, fo-wie Zuchtweiteden besielben Stammes. A. Rriewig, 505 Bells Str. Bu berfaufen: Ausbauernbes Aferb. 7 Jahre alt, fowie Towmagen für Laundry ober leichte Ablieferung. Raberes: 3113 Bentworth Ave., Morgens. Singende Ranarienubgel, fprechende Papageien, Galbifice u. f. m., gute Auswahl und niedrigfte Preife, bei Raempfer, 89 State Str. 9ja&

Bianos, mufitalifche Infirmmente. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Mort.) Mub verlaufen: Elegantes Upright Piano, \$25 Baar, Reft monatlich. Ede Spaulding u. Brach Ave.

### Mobel, Sausgerathe sc. (Angeigen unter biefer Rubril, 2 Cents bes Mort)

Bu berfaufen: Gin Rüchenofen mit Bafferfront. Bu verfaufen: Echr billige Mobel. 226 Larrabee Etr., 3. Glat.

In verfaufen: Acorns und Beniniular Ruchenofen, io gut mie neu: Sterling Barlor-Ofen, 29: Jewel Gas-Range, \$4: fcone Re Bor, \$3.50; Dreffers von Saufwarts. 194 Oft Rorth Ave. Raufer und Bertaufe:Angebote.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bas Bort.) Bu verfaufen: Gine Cobe.bant mit Berfzeug, bil:

# (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents ta; Bort.)

Muife Unterricht in Biano, Jither. Bioline, Man-boline, Gutterre wird gründlich ertheilt in Garl Rabn's Muite Academy, 76% Clybourn Ave. Libe arth. Englische Sprache für herren ober Lamen, in Atemitagien und prinat, fowie Buchalten und handelssicher befanntlich aun besteu geleht und B. B. Bufinet Gestege, 1922 Milmanter Abe. nahe Rantina Str. Tags und Abends. Preife makig. Beginnt jest. Brof. George Zeufjen, Dingipal.

Grundlicher Unterricht in Biano, Gefang, Jither und Guitarre ertheitt, Alois Pioner, 669 R. Salied Str., nabe North Are. 2833, fantobo, im Schmibt Tanzichule, 601 Mells Str., Mittwoch und Freitag Abend, Sonntag Nachmittag, Bester Alaffen: 26bg, Im. ?

#### Rechtsanwälte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Anleigen am Senth, beuticher Rechtsanwalt.— Aufgemein: Rechts-Pragis. — Rath frei. — Zimmer 1241, 79 Tearborn Str. L. L. Sichenbeimer, benticher Abvotar, pratizier in Et. D. Sichenbeimer, Dentlicher Abvotar, pratizier in allen Gerichten, Lonjultation frei. 59 Tearborn Str.

Freb. Blotfe, Rechtsanwalt.
Ane Rechtsfachen prompt bejorgt. Guite 844-843 Unity Builbing, 79 Dearborn Str. Bobnung: 105 Obgood Str. Freies Ausfunfts-Rechts-Bureau. Rechtsangelegenbeiten prompt bejargt. Löhne folleftirt Bimmer 10, 78 Lo Salle Str. 3ip

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 3 Cents bas Bort.)

#### Grundeigenthum und Sinfer. Engeigen unter biefer Rubrit, 9 Genis bas Botel

Garmlandereien. Sheriffs Bertauf: 124 Ader Farm, i Gebaube, 30 Ader unter Bring, in gutem Jufande, wird für glub ibegefolgagen: brief Farm ift SIM verft, – gimmer 522, 40 Leerbarn En. Jia, n.K. Farmen mit Ctof und fichenber Ernte vertaufot in Chicagoer Grundeigenthum. 119 22 Caffe Str...

Blerbfebte. An verfahlen: \$1688. idiones grobes Store Pro-cern, Store and i Junuser om I. Aloar, 2 viete finner Palas oben, Belmont Poet, nab ideine doe, 8388 Baar, 812 monatlich is Brotent Jinfen. Lenne gur: Vol als refle angahinng. John Deine, 713 R. Albland Moe. 3n faufen geincht: Gine moderne 7 8 3immet vid Gorrage. Vor nicht fleiner als 25 125, Rors-ite, milden Borth Ave, nich Anderten Ave., oft-n von Verrabee Str. Muß presswerth fein. Abr.: 119 Abendhoft.

3m verfaufen: Rene 4 3 mmer haufer, 7 full beid - Bafenenn. Babejimmer, nahe Belmant und fiften fine, bare fillen Age, 1822 monatitig, Grant Melims, Gigenthamer, 1930 Bilmanfee Ave., pasichen Jullerton und California Ave. Su verfaufen: Gde Chicago Ave, und Avers Abet, 1988 25, ju balbem Preife, Gigenthuner 1819 Chi-ago Ave, nabe Sautlin Ave. Sarry Greenebaum, 4 Washington Str.

Sabt Ibr Saufer als verlaufen, ju vertauschen ober ju vermierdens Abunnt für gure Rejnitate zu und Bie no no 10 bis 12 lbr Bemitings. Mignard A. Roch & Co.. James 5 und 6. S. Wajhington Str., Kordweit-Ede Teachern Gre.

— 3 weig = Geldäft:

1807 R. Clote Str., nördlich von Beiment Abe.

Bir tonnen Gure Sanjer und Cotten ichnell berfaufen ober vertenichen, verleiben Geld auf Grundseigerthum und jum Baiten; niederigft gluten, reelle Bedienung. G. Freubenberg & So., 1189 Milmaufte Abei, nach Korth Abe, und Roben Str. bbia\*

#### Geld auf Wiobel.

(Angeigen unter biefer : - f. 2 Cents das 2Bort.) и. 5. Втенф.

128 LaCalle Str., Bimmer 3 - Tel.: 2737 Rain. Gelb gu berleiben auf Mobel, Banos, Bjerbe, Bagen u. f. w.

Rieine Unl'eiben bon \$20 6is \$100 unfere Spezialität. Bir nehmen Euch bie Wöbel nicht weg, wenn men bie Anleibe nachen, fondern laffen biefelben in Eurem Beits. Bir leiben auch Geld m Solche in gutbegahten Stellungen, auf beren Rote. Stellungen, auf beren Role. Wir haben das großte beutiche Geichaft. Alle guten, ehrlichen Deutschen, fommit zu uns. wenn 3hr Gelb baben wollt. 3hr werde es zu Eurem Bortbell finden, bei mis vorzihrechen, ehe 3hr andertodris bingebt. Die sicherste und zuverlässigfte Bedienung zugesichert.

M. Q. Frend, 128 LaCalle Str., Simmer 3 - Tel.: 2737 Rain. Gelb! Gelb! Geib! Geib!
Chicago Mortgage Loan Combath.
17. Dearbon Ett., Binmer 216 und 217.
Chicago Mortgage Loan Companh.
180 M. Mabion Str., Binmer 202.
Euboftede haifted Str.

Mir leiben Gud Gelb in groben und fleinen Bestichen auf Ninnos, Robel, Pferde, Wagen ober ire gend welche gute Sicherheit zu ben billigften Bestingungen. Darieben fonnen ju jeber Beit gemacht werben. Deitsgelbungen werben zu jeber Beit genagenemnen, wodurch bie Roften ber Anleihe berringers werben.

bicago Mortgage Loan Compant.
175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Belb! — Belb! — Gelb!

Auf Diamanten, Uhren, Schundiaden, Belge,
Musit-Anstrumente, Gewebre, Revolver, Wie bereche um nur eine geschiche Ainstate, Lienfürte Pfande leiber, Mir leiben auf irgend eines Berthvolles, alle Waaren ein Jahr lang aufebrahet.

Eitb Loan Bant.

Eitb Loan Bant.

Sith Loan Bant.

Chicago Crebit Compant. 92 SaGalle Str., Bimmer 21. Gelb gelieben auf irgend welche Gegenftanbe, Reins Beröffentlichung. Reine Bergigerung. Lange Zeit, eichte Uhjablungen. Riedrichte Aaren auf Mobel, bianos, Bierde und Bagen. Sprecht bei uns voe nib ipart Gelb. part Gelb. 92 La Sale Str., Zimmer 21. Brand-Office, 534 Lincoln Abe., Late Biem.

Geld zu verleiben an gute Leute, den 925 dis \$200, auf Mobel und Nanos, obne jie zu ents fernen, zu den billigften Naten und leichteften Be-draumgen in Edizago, Keine Ceffentlickleit, alle Auskunft mit Bergnügen ertheilt, laug etabliet und verantwortlich. Otto Edo eider, 14fax. 70 va@alle Str., Zimmer 34.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gelb obne Rommiffion. Gelb obne Kommillion.
Louis Freudenberg berleiht Brivat-Kapitalien bont 4c, an, ohne Kommission, und bezahlt jämmtliche Untosten seibt. Treifach sichere Hopvethefen zum Bersauf fiets an Hand. Bormitrags: 377 R. Sovne Abec. iche Gernelia, nabe Ebicago Ave.: Nachmittags: Unity-Gebaude, Zimmer 341, 79 Tearborn Str.

Bir beiteiben Gelb auf Grundeigenthum und jum Bauen und berechnen feine Kommission, wenn gute Siderbeit vorhanden. Finfen von 4-16%. Sauler und Sitten idmell und verbeilbaft verfauft und vers anicht. Milliam Freudenberg & Co., 140 Mafbing. Builliam Freudenberg & Co., 140 Mafbing. Suboft: Ede La Salle Str. Pfb, befa Geld ju verleiben auf Grundeigenthum.

Meims, 1959 Milwaufee Ave., zwijchen Früherrön und Gaifornia Ave.

Privatgeld auf Grundeigenthum zum Pauen. 1 und 5 Prozent. Wonatliche Jahlungen. 21 per Hun-bert. Ave. A. 194 Abendpon.

Lian, L Gelb ju verleiben an Damen und herren mit efter Anftellung. Privat Reine Oppothel, Riedrige faten, Leichte Abzahlungen, Jimmer 16, 88 Malb-ngton Str. Offen bis Abends 7 Ubr. 29max.

# Abendpoft. Hjan, lin A Rripat-Gelb auf Grundeigenthum ju 4 und 5 Projectett. Schreibt und ich werde vorsprechen. Abr. . Bia\* Sabe \$1000 ju verleiben aus Geundeigenthum, ohne Kommission. Grunch Kegter, Sis Chybourn Abe.

Berfonlices. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Judson Alton Exturionen, mitteilt Zug mit fregieller Bedienung, durchfabrende Yuliman Tourtstenchalgivogagen, ermöglicht Kaligaleren nach Californien
und der Baczsichtlite die angenehmise und ditlorinen
und der Baczsichtlite die angenehmise und ditlosite
keise. Bon Chicago jeden Diennstag und Donnersag
via Chicago & Alton Badn, über die "Scentic Kouteautstell der Annia Eitu und der Bender Litie
utstell der Annia Eitu und der Debutse Litie
krande Padn. Schreidt oder fprecht vor Gebause,
Kiton Excursions, 349 Marquette « Erbäuse,
Chicage. 10fb. Rebicage. Frühere Polizei-Rapitane-Baer & Dollard Detet, ne Agency, R. 19. 155 Bafbington Str. Ronful-

five Agency, R. 19. 155 Bafbington Str. Konfulstation frei. Deutich gesprochen, Tel. Main 1620.
1903. Im# Schriftliche Arbeiten und Ueberjegungen, gut und guberfaffig; ebenjalls Anfprachen, Gelegenbeitsreben beutich und englisch angefertigt. Abends vorzulpres en ober abreffirt: 337 hubfon Abe., 1. ffat. 25fp. 2

Bringt liefe Angeige und \$1.00; 3or befommt Brunger beften Photographien und ein großes folorier univerer beften Photographien und ein großes folorier fes Bilt. bis 18. Januar gittig. Johnson. 113 CR Hoans Str.

Komis Str.
Gote beutiche Inchicute und Nantoffeln ftets vorrating in gröbter Answahl bei Oscar Molters, 226
Ciphouru Ave, nade Halfted Str.
Lindoueru Ave, nade Halfted Str.
Lindoueru Ave, nade Aglited Str.
Lindoueru Ave, nade Aglited Str.
Lindoueru Avent.
Loblechtableen Meitder aller Art
prempt follestirt. Schlechtableen Meitder hinausacient. Albert A. Araft, beutscher Avorfat und
öffentlicher Avtar, 155 LaSalle Str., Jimmer 1015.
Leitopone Central 582.
Litau Schreber ift aus Teutschland jurudgekehrt
und wohnt 291 Larrabee Str. und wohnt 291 Latrabee Str.

Photographien. — Für beste Arbeit und bidligfte
Preife fommt ju "Johnfon". 113 Oft Abams Str.,
gegenüber bem neuen Bostofficegebäube. Somntags
offen.

16ja, bojabi, Im

(Mageigen unter biefer Mubrit, I Cents bas Mort.)

Dr. Chlers, 12i Bells Str., Spezial-Argt.-Geichlechts. Sante, Blute, Rierene, Lebere und Mas-genfrantheiten ionell gebeilt. Ronfultation u. Untern judung trei. Sprechftunben 9-9; Conntags 9-3. Das befte und wirtsamfte Deilmittel gegen Samers rhoiden ift noch immer die Triplet Bile Cure. Für jede Sotte Hamorthoiden ein beson-beres Mittel. Ju daben bei G. C. 3 ob e. 1373 Ebeffield Abe., ober bei Gurem Apothefer. Breis pro Schachtel 50k, per Poff 60k. pro Schadtel Die, per Comp Curpe ift garentiet, ben Kenchuffen taich ju beiten, Linderung augenbifdich. Angenehn, r Geichmad. Ber allen Apolibeten.

#### "Abendvoft", Chicago, Donnerstag, den 16. Januar 1902.

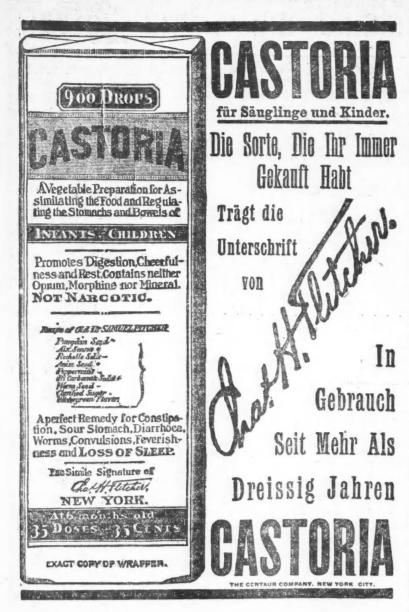





Prof. Dr. Busched erflärt, toie zwei Drittel aller Kro heiten bon Erfältung herrühren und ben Keim bes To getten bon Erkältung herrühren und den kleim des Tode n fich kragen. Wie wichtig ist es daher, alle Fälle dor Fricklungen und deren Folgen mit dem richtigen Anttel zi keleitigen damit sie nicht außarten, denn durchschnittlich ind von fünf Lodesfällen zwei auf eine Erkältung zu ückzusübren. Mpotheten gu haben, ndern nur in Dr. Pufchect's Office, oder wer-n nach Einsendung des Betrages per Post

Offices ober brieftiger Rath frei. DR. PUSCHECK, 1619 Diversey Blvd., nahe Clark.



Electric Institute, J. M. BREY, Supt. 80 & i f t h A b., nahe Ranbolph Str., Chicago. Much Conntags offen bis 12 Uhr. 13of.fabibe.



Boston Dental Parlors. 146 State Str. WATRY N. WATRY & CO., Dentide Optifer.

Brillen und Mugenglafer eine Spezialitat. Modafe, Cameras u. photogr. Material.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

B4 ADAMSSTR., Zimmer 60, gegenüber ber Fair, Derter Bullding. gegenüber ber Jair. Dexter Bullding.
Die Aerzte bieler Anstalt find erfahrene bentisse Ebepialisten und betracken es als eine Ehre, the leivenden
Ditimentsen zo schene eine eine Ehre, the leivenden
Ditimentsen zo schene gründlich unter Gebrecken
die beiten. Sie beiten gründlich unter Gebrecken
die beiten Aranspeiten ber Männer. Frauenleiden und Weustrusstimmsflesbrungen ohne Operation, Daustrantseiten, Folgen von Gelöste
des Gedung, verlovene Manundwarfelt ze. Operationen von erfter Rasse Operateuren, für radiale
Geitung don Brücken, Arebs, Aumoren, Botticocle
Spokentrantseiten) ze. Konjulkirt uns benor Ihr beiarbet. Menn ubtig, balgiren wir Batienten in unser Britoalhosdial. Franzen werden Dom Franzenary
Emmej behandelt. Behandlung, intl. Wedigtinen
mut Drei Deuter?

nur Drei Dollars ben Monat. — Coueldet dies ans. — 6 tan ben: 8 Uhr Blorgens die 7 Uhr Abends; Gountage 18 die 18 Uhr. Allos

# Schrages \$1,000,000

Rheumalismus-heilmillel. In Apothefen gu baben. Breis \$1.50 per Glafche.

FRANK SCHRAGE,

Gde Clart Str. und 2Bebfter Mbe., Chicago, 3f.



CHICHESTER'S ENGLISH

PENNYROYAL PILLS

Original and Only Genuine.

AFF. CHICHESTER'S ENGLISH

In RED and Gold netable bores, smled

But the CHICHESTER'S ENGLISH

In RED and Gold netable bores, smled

But the CHICHESTER'S ENGLISH

In RED and Gold netable bores, smled

But the CHICHESTER'S ENGLISH

In Red and Gold netable bores, smled

But the CHICHESTER'S ENGLISH

Items Mail. 16.000 Testimonials

Sold by

all Please reply in Registary

Please reply in Registary

Son. mesoic. It is the proposal of the control of Please reply in English.

Gellt offene Beine, alte eiternde Bunden, Entstins dungen. Geschwäre, Geschwuffe, Brand- und Krib-wunden, Zie per Bidofe deim Apothefer, ober: Eruft G. Bland, 1470 M. Bolf Str. 12ja—Imfendide

#### Mimbus. Roman von Berdinand Stieber.

(3. Fortsehung.)

3meites Rapitel. Durch bie geöffneten Tenfter ftrom= te die helle Mittagssonne in Pauls Bimmer. Die nieberen Saufer ber alten Baffe binderten ihr nicht ben Butritt. Da scheint fie immer freund= licher. Baul hantirte mit aufgefchurg= ten Bemdarmeln im Bimmer herum, gur Schonung feiner Beinfleider, die ja auch noch auf unbezahlter Rechnung ftanben, hatte er eine ber blauen, ge= ftartten Rüchenschurgen feiner Quar= ierfrau umgebunden. Frau Reblinger felbst schleppte gerabe zwei mit einem

"Daß Gie feine Unordnung machen! 3ch danf'. Aber jest werden doch ge-

geblümten Stoff überzogene altmobi=

iche Geffel aus ihrer guten Stube ber=

nug Geffel ba fein?" Damit ftellte fie ihre Burbe an ben mit einem blüthenweißen Tuche überbedten Tijch, in ber Mitte bes 3im-

"Genua? Barten's einmal. Ginswei - brei - bier - fünf - fechs, aber Mutter, bas find erft gwolf. Beleidigen Gie mir ben Dreigehnten nicht. Und ba haben wir an uns 3mei gar nicht gebacht, wir fonnen fteben." "Jest habe ich nichts mehr, ich fonnte nur noch Die Wafferbant herein=

bringen! "Aber Mutter, um Simmels willen, bamit wir uns ausnehmen wie zwei Angeklagte! Das Rüchenstoderl werben wir noch bereintragen. Wiffen Gie, für ben Schufter ift bas gut genug. Der ift ein Bohm' und friegt außerbem nur 13 Gulben. Da find schon die In-tereffen dabei. Der ift ein folder Gauner, bag er froh fein muß, wenn er nicht gang wo anders figt."

"Aber, fagen Gie mir nur in aller Belt, herr Dottor, wie haben Sie benn fo biel Leut' gufammen'bracht, benen Sie mas foulbig find. 3ch glaub', ich hielt' bas nicht aus."

"Das hab' ich auch geglaubt, aber ich bitte Gie, einer empfiehlt immer ben andern. Biebiel macht's benn aus?" fragte

Frau Reblinger theilnahmsvoll. "172 Bulden."

"172 Bulben?!" rief fie entfett unb schlug ein Kreug. "Na und ich?" "Gie find entiprechend als erfte. Berr Gott, jest läutet icon einer, bag Sie mir nicht bas Tuch auf bem Ropf behalten. - es ift eine feine Befell=

"Berr Dottor, i möcht boch lieber nicht babei fein, bas ift gu mas Graus= liches," fagte fie mit einem lang gezo= genen Geufzer. "Geufgen Gie nicht, jest gehen Gie

aufmachen." Baul fchloß bie Thur feines 3im= mers, prufte mit einem rafchen Blid

bas Arrangement. "Gin paar Blumen hatten fich auf bem Tifche gut gemacht. Blumen haben

haben immer etwas Berfohnliches." Dann trat er an feinen Schreibtifch. perschräntte Die Urme, neigte mit ernft= haftem Gefichtsausbrud ben Ropf et= mas bor, etwa fo, als wollte er fich als Napoleon photograbiren laffen, und pariete auf bas Rlopfen. Unwillfür= lich glitt fein Blid über bie Wefte bin= Dabei murbe er inne, bag er bie blaue Schurze noch borgebunden hatte. Mit einer ichnellen Bewegung inupfte er fie los und ftedte fie raich in bie Mittellabe feines Schreibtifches.

"Es war nur ber Bader, herr Doftor," fagte Frau Reblinger, indem fie fich an bie Thur lebnte, fie mar gang blaß geworben. "Das ift nichts für mich, herr Dottor, fo etwas regt auf, mir gittern bie Rnie."

Jett fchrad fie heftig gufammen, braugen war wieder geläutet worden. "Machen Sie felbft auf, Berr Dot= tor, ich geh' in meine Ruche und fum= mere mich um nichts." Gie lief binqus, und nun mußte ber Student mohl ober übel felbft bie Thur öffnen. Der Brieftrager - - eine Rarie -D web, fcon ber Unfang mar vielber= prechend!

"3d habe nicht Luft, mich bon Ihnen noch aufhalten zu laffen -. " Er über= flog bie weiteren Beilen, 12G. 50 Rreuger. 3a, bas mar ber Schneiber Ro. bon bem er bas Beinkleib hatte. Miso ber tommt icon einmal nicht. Paul ging in fein Bimmer gurud, ba fchritt er einigemale auf und ab, er hat= te fich bie Cache offenbar gu gemuth= lich porgestellt. Weil er feine Berren Bläubiger auf breillhr eingelaben, und es jest icon auf ein balb Bier ging, fühlte er fich etwas enttäuscht. Und nun gar biefe Rarie! Wenn man ben Leuten fon feinen ehrlichen Willen

"Wenn fie nicht fommen, bann hol' fie ber Teufel — ich fann nichts maden." Rervos wollte er nicht werben. Er gog aus ber Innentafche feines Rodes bas gufammengefaltene Badpa= pier, auf bas er die Aufftellung ge= fchrieben hatte, und ging bie einzelnen Poften noch einmal burch. Gigentlich gab es nur einen Boften barunter, bon bem gejagt werden tonnte, bag er über= fluffig war. Schneiber, Schufter, ein Mobewaarenhandler - mein Gott, ohne Baiche tann man boch nicht auf Die Strafe geben! Die Reblinger bie allein macht ja fcon 37 %l. aus! Aber Diefer eine Boften! Gigentlich mar's ein Leichtfinn - beinahe 40 Fl. für Bein! Der bide Spund hatte es ihm aber auch zu leicht gemacht, bas ift es eben, Die Leute machen's einem immer gu leicht! Rrebitirten fie nicht, bann gab's überhaupt feine Schulben! Aber fein Weinhandler mar ja ohnebin ein fo guter Rerl, noch nicht ein ein= giges Mal hatte er ihn gemahnt! Paul feste fich in ben Corgenftuhl; bie Beine weit bon fich ftredenb, brudte er ben

Ropf gegen bie Rudlehne. Ach ja - war bas eine fcone Beit, bamale, wie er ben Beinhandler fen= nen lernte! Man wird fo leicht bineingezogen! Bare er bernunftig gewefen, bann gab's auch heute noch teine Gor= gen für ihn -

# Cs lindert

# verschafft Ruhe

ben garten Sauten ber Luftrohre, melche burch Erfaltungen ober Suften irri-

## Hale's Honey of Horehound and Tar

ift praparirt in Uebereinftimmung mit bem Original-Regept, erprobt feit bielen Sahren. Es ift harmlos und leicht gu nehmen. Es heilt.

Bei allen Apothetern. 25 Cents, 50 Cents unb \$1.00; bie größte Flafche ift bie billigfte.

#### Wike's Bahnweh-Tropfen

furiren in einer Minute. 2

MIS wenigeMonate, nach bem Paul bie Universität bezogen, fein Bater ftarb, ba war er ernfthaft mit fich gu Rathe gegangen und hatte bie geringen Mittel, in beren Befit er gefommen war, genau eingetheilt. Wenn es ihm gelang, fich nur einen geringen Bufchuß burch Lettionen ober fonftwie gu ber= Schaffen, bann fonnte er mit bem tlei= nen Rapital fich bis über ben Dottor hinausbringen, schlecht und recht, ohne jedes Ertempore. Das hatte er genau berechnet, gang genau; aber mit bem Leben hatte er nicht gerechnet, und nicht mit feiner Schwäche, Die Berfuchungen gar balb erlag.

Die Ueberlegung hatte ihm beiß gemacht; er fprang auf und ging wieder ein paar Mal durchs Zimmer. "Bin ich benn icon fo febr Philifter gemor= ben, daß ich mir felbft Moralpaufen

Da mar für einen Augenblid ber Leichtfinn obenauf; aber feit einiger Beit hielt er nie lange an. Das Wirth= Schaften mit ben paar Rreugern bon Zag gu Zag mar gu efelhaft. Er hatte fo gerne wieder einmal aus bem Bollen gelebt. Banfnoten in ber Taiche haben - in einem anständigen Gafthaus gu Mittag effen, ein bischen nach mas aus= feben! Dag er in allem fo berunterge= tommen war, ichon feit Wochen auf löcherigen Sohlen ging — bas machte ihn oft furchtbar hoffnungslos. Er fühlte fich begrabirt. Und fo gar feine Musficht, bag biefer Buftand bald ein Enbe nehmen würbe? Er hatte ja icon berfucht, feinen äußeren Denfchen aufaufrifden, aber - feine bier Schneiber pumpten nicht mehr, und an einen fünf= ten durfte er in bem Aufzug gar nicht berantreten. Er mußte froh fein, baf er bie bier in Baum hielt, baß fie fich ber= tröften liegen bon einem Monat gum andern, ohne ihm hart auf ben Leib gu ruden. Run ichien's bamit aber ein Enbe zu haben. Alle famen fie über ihn, bis auf ben Weinhandler. Den brauchte er ja auch nicht fo unbebingt als Gläubiger gu rechnen, ber mar ja fein Freund, fein Dug=Bruber. Und nun lachte Baul wieder einmal in fei= nen Gram binein, weil er baran ben= ten mußte, wie er zu ber Brüderichaft gefommen war. Das mar bamals nach feiner legten rechtichaffenen Freude, nach feiner erften Staatsprüfung, bie er in fleinem Rreife gefeiert hatte. Rachbem man fich in feuchtfröhlicher Runde am Bier erlabt, brach man in Die fleine Weinftube ein, bie fich an ben Laben bes Weinhandlers Foscati ichloft. Der Mann mit bem iconen italienischen Namen hatte bie unberfälfchte Wiener Urt, bas Breite, Behagliche. Sein Reben mar wie das Streicheln einer breiten Sundepfote, ein vertrauliches Zutappen. Die fleine Weinftube mar gang leer gemefen, ber Sandler allein faß an bem runben Mitteltisch hinter einem Glafe - Bier. Die luffige Rorong gefiel bem bierfdrötigen Manne, ber bes Abends felien Bafte hatte, und balb mar er felbft mitten brin. Die Feftigfeit im Rom= ment berrieth ihn balb als alten Stubenten, jamobl, ber Schmerbauch mit ber Rarfuntelnafe und bem breiten, immer gum Lachen bereiten Geficht, mar ein baneben gefahrener Student. Mit ben "Danuben" hatte er gefneipt und gepauft, um bann nach einer Un= pon verbummelten Gemeftern gludlich bie Tochter eines Beinhanb=

will, mit einer Flasche Rübesheimer gu befänftigen, ohne zu bebenten, bag ber Bein theuerer fei als bie iconfte Dop= pelfohle. Aber bas mußte er gu feinem eigenen Lobe fagen, feitbem er lich in Bedrängniß befand und es nach feiner Seite hin mehr flappen wollte, hatte er feinen Weinfredit mehr in Unfpruch genommen, nein, fogar ohne Rothi= gung ben Beinbanbler um Gebulb ge= beten. Und gebulbig war ber Badere! Er wird einen Freund megen einer Lappalie behelligen — lächerlich! Wird fcon wieber beffer werben! — Es wurbe aber nicht beffer, im Gegentheil fehr im Gegentheil! Da schrifte bie Rlingel. Paul fprang auf; wenn bas menigstens einer feiner Gläubiger mare! Er febnte fich barnach. Daß man nicht einmal feinen Ginlabungen mehr Folge leiftete, mar gar gu be= fcamend! Er öffnete bie Thur mit ei= niger Betlemmung, aber icon im nach ften Augenblick lachte er frohlich, er erblidte einen ungeheueren Bauch, barüber eine breite, rothliche Scheibe mit einem glühenden Zentralpunft. Und ba waren auch bie Borte, bie an bie Lieb= tojungen einer breiten Sunbepfote gemahnten:

"Bor allem fag' einmal, feit wann wir "per Gie" find, feit wann ich Dir ein geehrter Berr bin? Bas find bas für Faren?"

Der bide Beinhandlier ichob fich burch bas Borgimmer, behutfam, um nichts bon bem Schachtelwert, bas an ben Banben ftanb, herunterzufegen. MIS er in Bauls Bimmer ftand und fich etwas umftanblich bie Stirne getrod= net hatte, fagte er, fich umblidenb: "Erinnert mich an meine Bube, gerab' fo war fie - -- Alfo, mas gibis benn Mußt nicht benten, baß ich bem Gelb nachlaufe. Gine Gelegenheit, ben Jungen wieber einmal gu feben, bachte ich mir - Du weichft mir boch aus na und da bin ich."

Baul ergablte bem umfangreichen Manne, ber fein ganges Gewicht in bas Fauteuil finten ließ, wie er's gemeint, bag er alle feine Gläubiger gu einer Berathung eingelaben -

"Famos! Famos!" herr Foscati fcittelte fich bor Lachen. "Collen Dir felbft einen Rath geben. Barum pumpen bie Rerle, gefchieht ihnen gang

"Dent ich auch, alter Beingapf!" Und nun lachten beibe.

"Aber bas Bolt tommt nicht, auf brei habe ich fie beftellt. Du fommft ja auch mit einftunbiger Berfpatung -"3ch bin ber Laftzug, langfam aber ficher. Alfo beicht' einmal, auf bie an= beren wird ja- boch nicht mehr gu rech=

nen fein, mas?" "Gibt nicht viel gu beichten. Muf bem Papier ba fteht alles - Du und bie andern. Summa Summarum 172 Gulben -

"Und 27 Kreuger", ergangte ber Beinhanbler, bas Blatt überfliegend. "Und bem gegenüber fteht -"Das graue Nichts - Nichts! Bift Du gufrieben?"

"Wenig, mein Cohn. Wie weit flehft Du mit Deinem Stubium?" "Bei ber Mensa academica! Das

nüt mir bas gange Stubium? Die gweite Staatsprüfung fonnt ich machen!"

# Sarsaparillian Resolvent!

Der große Blutreiniger Für die Seilung affer droi.i:

seder Tropfen Sarfaparillian Resolvent verleiht duch Plut, Schweis und in anderer Weise dem Infine under Weise dem Infine uchenskfaft, denn es erient die berbrauchen Stoffe des Körpers durch reines und gesundes Material. Ekropbein, Aussehrung, Aluteregistung, ungesteilt und sollecht gebeilte venerische Krantheiten in ihren vielen Formen sendelle Nouteressimung, ungesteilt und sollecht gebeilte venerische Krantheiten in ihren vielen Formen sendelle Wahrbeit und Kerdnichten, Eschweize im Dath, im Munde, Aussenische Konoten in den Trüsen und Veredrungen in anderen Korpertbeilungen, solliemen Augen, strodussie Aussicht Ausschlichten, Verlähmer und Setzbertungen in anderen Korpertbeilungen, solliemen Augen, strobusviel Ausschläfte aus den Obren, de fahrunden Forwend von Berindsopf, Aingewerm, Salzsluß, Erröften Bunden Freindsopf, Aingewerm, Salzsluß, Erröften Bunden Freindsopf, Arauenleiben und all' de sobachenden und ichmerybatten Antlerungen, Aochischweiß und alle Bergaubungen der Lebenstraft — Alles ist im Bes
reich der Geitsfach isteis Munders moderner Chemie,
und ein paar Tage Gebrauch wird iere Verfon, die
dasselbe für irgende eine deser Krantheiten anwendet,
bessen der Batlent, welcher fäglich abninumt infolge fchen Rrantheiten.

beilen machtige heiltraft am eigenen Korper beweis fen.
Mein ber Bailent, welcher täglich abnimmt infolge bon Tabinichwinden und Auszehrung, die fortwähzend junehmen, diesen Terluften Einhalt gebietet und biejelben durch neues Material, genommen von gesundem Blut, ersetz-und biejes ihm und bewirft Radway's Tariaparilliam Kejolvent-so it Hellung iicher, benn wenn biejes helm ittel einmal fein Reisnigungswert beginnt und erfolgreich ist in der Reruntherung des Berluftes, so beilt es schuelt, und faglich wird der Aufweltes, so beilt es schuelt, und faglich wird der Ausgelich wird fer fiblen, die Ashrung bester verdauen, der Appetit wird sich beson und die Korperfülle und das Korperfülle und das Korperschielt, unehmen.
Kolgenoch ist der Kall, wo eine Flaiche des Radsgewicht junehmen. Foll, wo eine Flaiche bet Rad-kaufs Sarfaparillian Resolvent die Symptome, über welche geslagt wurde, geändert, die Joiolyucrach oder das Bersangen beseitigt und den Entleerungen ein Ende gemacht dat. Dieser Brief wurde im Oftober 1997 geschrieben:

Gines jungen Mannes Grlebnig.

abl von verdummelten Gemeisten glüdlich die Zochter eines Weinhandlers heimzusühren, dessen Rachfoger im Geschäft er wurde. So war er erblich an den richtigen Plack gesome men, weil der Vater des Mädchens ein fluger Mann war, der die wahren der Malager Mann war, der die wahren der Malager Mann war, der die wahren Dualitäten seines tünstigen Schwiegers so sohe entdecke und sich don dem Dium des derbummelten Studenten in ich abschreibt er siegen derkeibt des gegen derkeibt der siegen der klein glächen der siegen nicht abschreibt der siegen der klein glächen der siegen der siegen glächen glächen der siegen glächen glächen glächen

Allte Cente.



Falls alte Leute fich bagu entfchliegen, ihre Arme, Beine und

Riiden allabendlich mit Omega-Del einzureiben, wird es ihnen unendlich gut thun. Das Del macht fteife Gelenke geschmeibig, giebt ber Sout Beichheit, regt bie Musteln an und treibt das Blut raicher durch die Abern. Es vertreibt fait all' die Schmerzen und Leiden des Alters und bringt Silfe bei Rheumatismus, wenn nichts Anderes anichlägt.

Cmega-Cel ift gut fur Miles, mofur ein Liniment gebraucht merben tann.

Das imponirte bem braben Foscati. "Mber man berliert bie Frenbe an

"Renn' ich, mein Cohn - fenn' ich - bas ift ein Energischer, geh einmal aufmachen," unterbrach er feinen Geufger, weil braufen bie Rlingel fchrillte. (Fortfetung folgt.)

Gin ,,Reft der Radel" in Baris.

Man berichtet aus Paris unterm 16. Dabr .: Die Barifer Arbeiterin tommt wieber boch zu Ehren. Geit ber Beit ber Romantit hatten Literatur und Malerei bes Naturalismus ihr ben Bauber genommen, ben Murger um fie ewoben, und wo man einft eine "Mimi Binfon" fah, erblidte man gulett nur noch "Nana" und "Germinie Lacer= teur". Maupaffant gab bem Bilbe ber Grifette wieder bas totette launische Gefdobfden d'antan, bas roich ber= gaß und raich gludlich murbe. Das war bie fogiale Tragit, bie biefe armen bom Glange träumenben Befen einen Mugenblid, folange bie Bluthe buftet, in Brunt und Genug hineinwirft, um fie bann wieber, bas Mal auf ber Stirn, ins ringende und forgende Urbeitsleben gurudguftogen. Charpentier mit feiner Oper "Louife" gab ber Urbeiterin bie musitalische Beihe. Char= pentier mar es auch, ber gur fünfileri= ichen Ehrenrettung bie gefellichaftliche Achtung guruderoberte. Bon ihm ift "Mimi Binfon=Stiftung", bie jeben Abend Barifer Arbeiterinnen eine Un= gahl Theaterbillette berichafft. Giner feiner Freunde, ber Romponift Robolphe Berger, ging noch weiter und beranftaltete ein befonberes Teft für bie "Mufe ber Boheme." "La Fête de l'Aiguille" murbe geftern Abend gefeiert. Der große "Tivolifaal" mar bis auf ben letten Plat gefüllt, aber nur bon gelabenem Bublitum. Geit Bochen hatte man bie Ginlabungen in ben Wertstätten bertheilt, und bie Urbeiterinnen folgten ihnen gern. Subich en famille maren fie Mule gekommen, um ihre Lieblingebichter, beren Lieber fie bei ber Arbeit fummen, in Berfon gu feben und gu horen. Paul Delmet fang feine beliebteften Cachen, Grl. Rothier von ber Romifden Oper fang

#### Satt's bequemer haben fonnen.

bie Beifen aus Charpentiers "Louife",

Robolphe Berger birigirte feine popu= lärften Balger, und Die Gafte maren

ihm herzlich bankbar.

Unter bem Spigwort "De Dotter werd haalt" ergablt ber "Rieberfachfe": Genfpanner un hol bor Dr. G. fin Sus. bat Sadesmeg inne Sand fneben, un't 't is man good, bat Ge bar fund, herr Dotter," feggt be Bur, "wi hebbt em be Bun twarftens verbunn un noch en barnah fümmt." "Wo is benn be Bur, "be fpannt bloots eben bat Beerd ut; he hett Ge jo herföhrt, herr Dotter, und ward nu wull glief herinnerfamen."

- Berbachtig. - Reifenber: Ronnen Gie mir, bitte, fagen, mo bier ber Raufmann Maat Bar mohnt? - herr Bar: Gewiß, bas bin ich felbft und wohne gleich hier an ber nächsten Ede. - Reisenber: Wann geftatten Sie, bag ich Ihnen meine neuen Mufterartitel borzeige? - herr Bar: Da fonnen Gie gleich Ihre Offerte machen; - mein Saustnecht ift immer ba.

### Rettung und Sülfe,

fowie guten Rath für Jebermann,

unthält das gediegene deutsche Wert "Der NettungsAnter", 45. Auflage, 250 Seiten start, mit vielen anatomischen Abditdungen neht einer Abhandtung über
finderlosse Einen, welches von Wann und Frau geleien weden soll. Ein richtiger Wegweiser für jungs
kente, die sich vereistigen wollen wert ungstäcklich
verheirarter sud.

In versändblicher Wesse ist die nochwendigse Belegening dargelegt, wie man Geschlechreiselben und die
trautigen Folgen von Jugendsstäden als Schödee.
Vervoossich, Swischischen, Abstalie und
bartoocele sicher und gründlich desten fann.
Ein vahrer Schap und ein guter Nathgeber ist dieses
dortsgliche deutsse Wert, welches nach Empfang dom
25 Eis. in Bosmarfen in einsachen Umsfang, forgfältig
verpack, freiz zugeschätt wird.

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, No. 19 East 8. Street. New York, N. Y. (Friiher 11 Clinton Place.) Der "Rettungs-Anfer" if aud ju haben bei Chas, Galger, 844 Rarth Daifteb Gtr.

#### Soll Zeder wissen.

Sermann Aublitann aus Ihomasboro. Ile-vreibt: Bach filbile icon etliche Jabre frantlich, bie eigte, Die mich behanbelten, waren verschieben in rer Mitight. Lestes Jahr tam ein Agent mit Dr. Co., 822 End Galfted Gir., Chicage, 38.







Jeil Eich sell brachte bei die ber internet ber ober nach eine mer alle ten und unnafürliche Entleerung ber darn Crane. Beide Geschietet. Bolie Anmeilungen mit jeder Blacht Preis 81.00. Bertauft von G.B. Stahl Drug Go. ober nach Empfan bes Breifes der Epret ber land. Bruffe : B. L. Stahl Drug Company. fandt. Abreffe : E. L. Stahl Drug Company, Ban Buren Strafe und 5. Avenue, Chicago, Blinois-

#### Rode Theoric angefochten.

Brofeffor Quinde-Riel aab biefes Tage bor ber Ihehoer Straffammer ein bemertenswerthes Gutachten ab. In en westholfteeniche Stadt feem bas fich gegen bie Rochiche Behaubtung malins in Winter en Burfnech in en auf bem Lonboner internationalen Mergtetongreß menbet. Befanntlich hat Us be Dotter fragen leet, wat bar los | bort Dr. Robert Roch bie Theorie aufa wer, treg be be Untwort: Dar weer een gefiellt, bag bas Fleifch tubertulofer Rnech in Bidenborp, be harr fid mit Rinder für ben Menfchen nicht gefunda heitsschädlich fei. 3mei Gemerbetreia werr'n banni Lod worrn. - Dr. G. benbe in ben hollsteinischen Orticaften tredt fich bann ben bidflen Mantel an Buls und Rehm hatten bas Bleifch eis und fahrt mit den Anech los. Rah an= nes bom Thierargt für perlfuctia ernerhalfftunnige Fahrt temen fe in bat | flarten Rindes ju Rahrungsameden Dorp an; be Dotter fteeg bun Bagen | berfauft und beriefen fich bor Gericht un gung in't bus to ben Buren. "Na, auf bie Musführungen Dr. Rochs. Das Bericht forberte ein Gutachten bes namhaften Rieler Mebiginers ein, und Brofeffor Quinde erschien personlich an ber grooten wulln hannichen barower tro- Gerichtsftelle. In langerer Ausfühden, inbes man fann nich weten, wat rung begrundete er feine gegentheilige Unsicht, daß die Theorie Rochs nicht Rnech?" frog be Dotter. "Ja," feggt be als erwiesen angesehen werben tonne und bon ber Mehrheit ber Mergte nicht getheilt merbe. Auf Grund biefes Gutachtens gelangte bas Gericht qu einer Berurtheilung. Die Ungetlagten erhielten einen, begiehungsweise amei Monate Gefängniß.

#### Ednitter Ind.

Metallice Mixturen find Scharfmacher fur ble Genfe jenes Schnitters. Gie erleichten vielleigt bers iberageben, Sie beilen aber nie und fedaben babei bem Raper bireft und berichtimmen somit bas Uevel auf boppeter Beife. 3br. bie 3br au Ragen aber Lebertrantbeiten leibet, mertt find aber besonbers,

Gifenhahn Sahrufane

| Chiengo & Rorthwe<br>Lidet-Offices, 212 Clart                                 | Str. (Tel | . 6  |                   | 1). |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----|
| Datley Abe, und Wells Str                                                     | . Station | n.   |                   |     |
|                                                                               | Ubfal     | 170  | Untun             | ft  |
| The Overland Limited", /                                                      |           |      |                   |     |
| nur für Schlafwagen: }                                                        | * 8.00    | 28   | * 9.39            | - 8 |
| Baffagiere                                                                    |           |      |                   |     |
| Des Moines, Omaha, C'1                                                        |           | -    |                   | _   |
| Bluffs, Denber, Calt                                                          | *10.00    |      | • 7.18            |     |
| Late, San Francisco,                                                          | *11.30    | ж    | * 8.30            | 3   |
| Los Angeles, Bortland )                                                       | *** ***   | -    |                   | -   |
| Denber, Cinaba, Ciour Ch.                                                     | *11.30    | 34   | * 7.18            |     |
| Moines, Diarfballtown,                                                        |           | -    | * 6.43            |     |
| Medines, Maribalitown,                                                        | * 5.30    | 92   | * 8.34            |     |
| Cebar Rapids                                                                  | *11.30    | 36   | * 8.30            | 91  |
| Siour City, Majon City,                                                       | * 7.00    | 92   | * 8.34            | 21  |
| Fairmont, Bartersburg. }                                                      | ***11.30  | 93   | ** 8.30           |     |
| Rord-Jowe und Dafotas                                                         | *** 7.00  |      | 0 8.34            |     |
| Digon, Clinton, Cebar (                                                       | 1.00      | 21   | 0.04              | ~   |
| Rapids                                                                        | 8610 95   | 103  | ** 1.15           | -   |
| Blad Sills und Deabwood                                                       | *11.30    |      |                   |     |
| St. Baul, Minneapolis, (                                                      | 11.00     | N.   | 4-12              | -0  |
| Duluth                                                                        | 10.00     | 92   | * 7.00            | 9   |
| St. Bant, Minneapolis, /                                                      | * 9.00    |      | * 9.30            |     |
| Cau Claire, Subfon unb >                                                      | * 6.30    | 91   | *12.35            |     |
| Stillmater                                                                    | *10.15    |      | * 9.45            | 91  |
| Binona, Lacroffe, Sparta, L                                                   |           |      |                   |     |
| Mantato                                                                       | ** 9.00   | 23   | ** 6.10           | 98  |
| Binona, Lacrofie, Manta= !                                                    | ** 3.00   |      | ** 9.45           | 98  |
| to und weftl. Minneiota !                                                     | *10.15    | 28   | * 7.00            | 28  |
| fond bu Bac, Dibfoib, Rees                                                    |           |      | * 6.10            | 63  |
| fond du Bac, Oibfoib, Ree-   nab, Menafha, Appleton, }                        | **11.30   | 21   | ** 1.15           | 更   |
| Green Ban                                                                     |           |      |                   |     |
| Dibtofb, Appleton Junet                                                       | * 5.00    |      | *11.10            |     |
| Breen Bay & Menominee.                                                        |           | 23   | ** 4.00           | 70  |
|                                                                               | + 3.00    |      | ** 9.30           |     |
| Mibland, Qurlen, Beifemer,                                                    | **x3.00   |      | * 9.45<br>** 9.30 |     |
| Frontwood, Abinelanber.                                                       | * 5.00    | N    | 9.00              | R   |
| Dibtoib, Green Bab, Me= /                                                     | x 3.00    | gp   | * 9.30            | 90  |
| nominee, Marquette und                                                        | * 8.00    |      | • 7.30            |     |
| Late Superior )<br>Breen Bay, Florence, Ery:                                  | 6.00      | 26   | 1.09              | 10  |
| ftal Falls                                                                    | *10.30    | 93-  | * 7.30            | 98  |
|                                                                               |           |      |                   |     |
| Rodford und Freeport-Mb                                                       | 0 (.2)    | 25.7 | 平8.40 型           | **  |
| *10.20 B., **4.45 N., *7.03<br>Rodford—Abf. **3.00 B.,<br>*2.02 R., **6.30 N. | 20.,      | 120  | 26.               |     |

Beleit, Jonesville, Madison—Abs. \*\*3.00 K., \*4.00 K., \*4.25 K., \*\*5.01 K., \*\*6.30 K., \*4.25 K., \*\*5.01 K., \*\*6.30 K., Americal Residue, Madison—Abs. \*6.30 K., \*10.00 K., \*10.15 K. \*10.15 %. Mittonutee—Abf. \*\*3.09 %., \*4.00 %., \*\*7.00 %., \*\*1.09 %., \*\*1.00 %., \*\*5.00 %., \*5.00 %., \*5.00 %., \*5.00 %., \*6.00 %., \*1.30 %., \*5.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00 %., \*6.00

Blinvie Bentral-Gifenbahn. Affe burchfahrenden Büge fahren ab bom Bentrai-Bahnhof, 12. Str. und Bart Row. Die Buge nach

| an der 22. Str.s. 39. Str.s. Hobe Barf. und 63. Str.s. Stotien bettiegen werden. Stadtslädet.Office, 99 Abams Strehe und Auditorium Hotel.  Dur d. z. üg i g c: Audiorium Hotel.  N. Orfeans & Memphis Special * 8.30 V * 9.25 A Demphis & New Orfeans Line.  Dot Springs, Art., Ralfdike,  pud Floriba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 Adams Strehe und Auditorium Hotel.  Dur d.j. üge: Mbiahrt: Antunft: N. Orleans & Memphis Special * 8.30 V * 9.25 K Oof Springs, Art., via Memphis * 8.30 V * 9.25 K Memphis Aren Orleans Lim., Oot Springs, Art., Rashbille, und Floriba.  Boutiello, Ill., und Decatur. * 6.10 R * 10.50 U Montiello, Ill., und Decatur. * 6.10 R * 1.10 K St. Leuis, Springsield, Piamond Special * 10.15 R * 7.35 U St. Louis, Springsield Dablight Special, Decatur. * 6.10 R * 7.30 R Gaire, Decatur, St. Louis Lotal * 4.83 V * 47.00 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durch i ge: Abfahrt: Ankunft: A. Durch i k. Memphis Special * 8.30 U * 9.25 A. Orf Speirogs, Afri., via Memphis * 8.30 U * 9.25 A. Memphis & K. Kom Orfenis Lim., Orf Springs, Afri. Mafphille, vid Freings, Afri. Mafphille, vid Freings, Afri. Mafphille, of 10.50 A. Monticello, II., und Decatur. * 6.10 A. * 1.10 A. Get. Reuis, Springfield, Diamond Special * 7.35 U * 7.35 U * 6.10 A. Const., Organis Limited Company of the Archive Const. Organis Constant |
| 9. Orfeank & Nemphis Special 8.30 B 9.25 K<br>OrfSprings, Art., via Memphis 8.30 B 9.25 K<br>Nemphis & New Orfeans Lim.<br>Out Springs, Art., Kaspville,<br>end Fieriba 1.00 Scatur. 6.10 K 11.05 K<br>Nemifiello, In. Decatur. 6.10 K 11.05 K<br>Special 7.35 W 7.35 B<br>St. Louis, Springfield Daplight 11.00 B 7.35 B<br>Special Decatur. 11.00 B 7.30 K<br>Gaire, Decatur. 51.20018 Cofal 48.35 B 47.00 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Orfeank & Nemphis Special 8.30 B 9.25 K<br>OrfSprings, Art., via Memphis 8.30 B 9.25 K<br>Nemphis & New Orfeans Lim.<br>Out Springs, Art., Kaspville,<br>end Fieriba 1.00 Scatur. 6.10 K 11.05 K<br>Nemifiello, In. Decatur. 6.10 K 11.05 K<br>Special 7.35 W 7.35 B<br>St. Louis, Springfield Daplight 11.00 B 7.35 B<br>Special Decatur. 11.00 B 7.30 K<br>Gaire, Decatur. 51.20018 Cofal 48.35 B 47.00 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aot Eprings, Art., via Memphis * 8.30 F * 9.25 K Memphis & New Orleans Cin., Opt Springs, Art., Raspoille, vand Florida Memphis * 6.10 R * 10.50 K Memthello, Ill., and Decatur. * 6.10 R * 1.10 K Et. Leuis, Springfield, Piamond Special                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Memphis & New Orleans Lim. Auf Springs, Art., Maspoille, und Fibripa. Benticello, Ju., and Decatur. 6.10 % *10.50 % Monticello, Ju., and Decatur. 6.10 % *1.10 % St. Louis, Springfield, Diamond *10.15 % *7.35 % St. Louis, Springfield Dablight Special, Decatur *11.00 % *7.30 % Gaire, Decatur, St. Louis Lotal +8.35 % *4.700 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vind Florida 6.10 % *10.50 % Monticello, Jal., und Decatur. *6.10 % *1.10 % St. Louis, Springfield, Diamond Special *7.35 % St. Louis, Springfield Daddight *11.00 % 7.35 % Special, Decatur, St. Louis, Cortal +8.35 % +7.00 % Caire, Decatur, St. Louis Lotal +8.35 % +7.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vind Florida 6.10 % *10.50 % Monticello, Jal., und Decatur. *6.10 % *1.10 % St. Louis, Springfield, Diamond Special *7.35 % St. Louis, Springfield Daddight *11.00 % 7.35 % Special, Decatur, St. Louis, Cortal +8.35 % +7.00 % Caire, Decatur, St. Louis Lotal +8.35 % +7.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monticello, 3A., und Decatur 6.10 % 1.10 % Et.Leuis, Springfield, Diamond 5pecial 10.15 % 7.35 % Et. Louis, Springfield Daplight Epecial, Decatur 11.00 % 7.30 % Cairo, Decatur. 5t.Louis Lotal +8.35 % 47.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. Leuis, Epringfield, Diamond<br>Special                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| St. Louis, Springfield Dablight Spreas, Decatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. Louis, Springfield Dablight Spreas, Decatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cairo, Decatur, St. Louis Lotal +8.35 B +7.00 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boftgug - Rem Orleans * 2.50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bloomington und Chatsworth +8.35 2 +9.25 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bloomington und Chatsworth +4.30 9 +1.10 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Champaign und Gilman Lotal 1.10 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fransbille Expres * 8.30 B * 7.00 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Epansville, Cairo und South * 8.40 R * 7.00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rantalee und Mantoul * 4.30 R *10.00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ontaba, Can Francisco * 6.10 92 * 9.30 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dubuque, S'r Girn, Siong Falls * 6.10 91 * 9.80 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omaha Dan Erpreß * 8.15 9 * 9.30 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omoha und Siour Cith Boftgug * 2.55 B * 7.00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modford Paisagiergug * 2.10 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Redford und Dubuque +3.45 % +12.55 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * Täglich. + Täglich ausgenommen Sonntags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Burlington:Binie.

Burlington Alinic.

Chicago, Burlington und Duinch Eisendan. Tel.:
Central 3117. Schlesipwagen und Tidets in 211
Clast St. und Union Bahnbof, Canal u. Adams.
3 is e Abhabet Mullington Schlesipwagen und Tidets in 211
Chimia, Streater, Lack and Mullington Schlesipwagen und Tidets in 211
Chimia, Streater, Lack and Lack Ranfas City, St. Rofeph. 10.30 R 6.55 B Outines and damped 8 . 10.30 R 6.55 B St. Rauf, Minneapolis . 10.30 R 9 6.55 B St. Rauf, Minneapolis . 10.30 R 9 9.35 R Denber Utah, California . 11.00 R 7.30 B Cill Muffs, Omaha, Cincoln 11.10 R 7.72 B Deadwood, Octoprings, S.D. 11.00 R 8.30 R Refut und Apet Madifon. 11.00 R 6.55 B X 25616d. 25616d. 25616d. Segmenmen Senttags.

Beft Spore:Gifenbahu.

ubfahrt 11.00 Abends, Anfanft in Reindorf 7.50 A. Anfanft in Reindorf Reindorf Reindorf In Reindorf Reindorf In Reindorf Reindorf In Infanft in Reindorf Reindorf Reindorf Reindorf In Infanft in Reindorf Reinfalle Reinfalle Reinfalle R

Midifon, Topeta & Canta De:Gifenbahn.

Eirentor, Calesburg, Fi.Mad. "7.58 % "5.02 % Circator, Bellin, Monmouth... "1.60 % "5.02 % Circator, Bellin, Monmouth... "1.60 % "1.255 % Circator, Joliet, Logh, Cement Lement Laddoor, Joliet... "5.08 % "8.42 % Ran, City, Colo., Iltah, Ter. "6.00 % "9.05 % "8.42 % Ran, City, Colo., Mongeles, Can Disgo "8.00 % "2.15 % Ran, City, California, Mcg... "10.00 % "2.15 % Pan, Eity, Texas, Rord Cal. "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.00 % "9.0

#### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Grand Central Station. 5. Abe. und harrison Str.
City Office 113 About.—Telephone 3503 Central.
\* Tāglich: "\* Tāglich, ausgemommen Sonntags.
Abfakri. Anfunft.
Minnead. St. Haus. Dubuque, "8.45 E. "9.39 A.
Ransas City. St. Joseph. "6.30 A. "9.30 A.
Des Moines, Marshalltown "11.00 R. "1.40 A.
Steamore und Euron......."3.10 A. "10.35 A.
St. Charles, Speamore und "1.00 A." "10.03 B.
St. Charles, Speamore und "1.00 A." "10.00 A.
De Kalb. "5.35 R. "7.45 B.

Baltimore & Chio.

Bahtwore & Chio.
Othices: 244 Clart Ser. und Auditorium. Reine extra Fedruck du Mubitorium. Reine extra Fedruck verlangt auf Limited Jügen.
Lofal-Expreß "7.15 B" "5.15 R Keine Port & Washington West!" 87.15 R "5.15 R Keine Port & Washington West!" 81.00 B "7.30 R Keine Port, Washington u. Pitts bured Vimited Keine Columbia und Wiseling Crores "7.00 R "6.50 R "6.50 R "6.50 R "7.50 R "7.50

Monon Route-Dearborn Station

| Tineta Tittes. Toe ginet Cit. with I' will | ie Baters. |
|--------------------------------------------|------------|
| Abfahrt. T                                 | Infunft.   |
| Andianapolis und Cincinnati * 2.45 B       | *12.00 DR  |
|                                            | * 5.55 %   |
| Lafanette und Bloomington **11.45 B        | ** 8.40 %  |
| Anbianapolis und Cincinnati ** 8.30 B      | ** 5.55 %  |
| Indianapolis und Cincinnati *11.45 B       | ** 8.40 M  |
|                                            | *10.35 23  |
| Lafapette und Louisville * 9.00 %          | * 7.23 3   |
|                                            | * 7.23 %   |
| &. Lid und 2B. Baden Springs * 8.30 B      | * 5.55 %   |
| B. Lid und 28. Baben Springs *9.00 %       | * 7.23 \$  |
| * Taglid. ** Musgenommen Conntags.         |            |



idel Plate. - Die Rem Port, Chicago und Et. Louis-Sifenbahu. Braud Central Raffagier-Station, Fifth Ave und harrifon Strage. Alle Zuge taglich.

Rarldruhe, die badifde Sauptftadt

Gine moberne Stabt. - Durch fürftlichen Billen gegründet. -- Der Grundplan ber babifden haupts ftabt. - Runft und Biffenfchaft. - Der großs bergogliche Sof.

Die Tänbelei mit bem Fächer ift nach alter Ueberlieferung ein Borrecht ber Schönen. Rarlsruhe hat feine eis gene, gang besondere Fächerpolitif. Die Stadt hat ein Recht auf bie Waffe anmuthiger Frauen, benn fie felbit ift noch ein junges Mädchen unter ben deutschen Städten und erft 187 Jahre alt. Als Markgraf Rarl Wilhelm fich über feine getreue Refibeng Durlach ärgerte, bie anscheinend nicht feinen fammtlichen Bauprojetten gebührend zuftimmen wollte, zog er fich grollend in ben hardtwald gurud und beftimm= te gunächft einen freisrunden Plat für ben Schlogbau. Bon biefem Zentrum aus ließ er fächerartig 32 gleichmäßig vertheilte Alleen durch den Forft fchla= gen; neun als Ginrahmung für bas Schloß und die bereinstige Stadt, während ber Reft ber Waldwege nach Rorden, Dft und Weft berlief. Der originelle Gedanke des Begründers bon Rarlsruhe tritt noch heute in die Er= scheinung. Freilich beginnt sich ber ursprünglich auf 90 Grab geöffnete Fächer mit ber machfenben Bevolte= rungsgiffer gum Salbfreis ausgubrei= ten. Die dankbaren Bewohner haben bem Begründer ber Stadt eine gang eigenartige Chrung gezout. Mitten auf bem Martt erhebt fich fein Grabmal, eine fcmudlofe Phramibe, Die feine Afche umichließt.

Karlsruhe ift also eine gang moberne Stadt mit schönen, breiten Stragen im Umfange von etwa einer Quabratmeile. Die Einwohnerzahl beträgt rund 98,000. Durch bie Natur ift der Ort wenig beguinftigt; feine Lage ift bes Reizes bar. Aber Runft und Wiffenschaft haben eine Beimftätte gefunden, fo daß ber name weit braugen im Lande einen guten Rlang hat. Für die Ergiehung ber Jugend und ihre Fortbildung ift in großartiger Beife geforgt; ber Beiname einer Schulftabt ift immer ehrenvoll, wenn auch für ben Geschmad ber Jugend nicht allemal erfreulich. Die tommu= nale Politif wird mit borforglichem, weitem Ausblick geleitet; alle mobernen Errungenschaften ber Spigiene und ber Berkehrsmittel werden nugbar gemacht. Handel und Gewerbe ftehen in

Die Runft Rarisruhes hat ihren Musbrud burch bie weltbekannte flaffische Malerichule gefunden. Aber bas Recht ber Lebenben ift fo ftart, bag ber Rampf bes Tages fofort bie Stimme hiergegen erhebt. Alfo bie alte Schule und die Modernen! Gin gehöriger Spettatel, gang wie andersmo! 300 Maler und Bildhauer u. 100 Malerinnen, die fich je nach ihrer Runftneigung um bie Führer im Streit schaarten! Es ging ba nicht im= mer parlamentarisch zu; die heißblüti= gen Rünftler legten ihre Worte nicht auf die Goldmaage. Der Sturm be= ginnt fich jest zu beruhigen. Der Großbergog, ber burch fein Runftver= ftandniß und feine Freigebigfeit ben weitgehendftenGinfluß ausübt, hat ben bringenben Wunfch geaußert, Die West Inverseifenbahn.
Beier Limited Schnellüge täglich swischen Tolievag und Er. Louis nach Kew Pork und Beston, was Wahald Bier Deben, wis Babaid Gijenbehn und Riek Pork und Beston, wit eles genten Eb. und Aufset Blate Bebn, mit eles genten Eb. und Aufset Schaswagen durch, obns Pageanwedjel.
Blage geben ab don Thicago wie folgt:
This will be deben ben Tolievagen durch, obns Bia Wahald in Kew Pork. 3.30 K.
This wirt in Boson. 10.20 B.
This will in Boson. 10.20 B.
This will be deben ben Barteien ermöglicht würde. Es ift ohnehin ein Zusams memhalten aller fünftlerischen Kräfte geboten. Im nächsten Jahre seiert der Landesherr sein 50jähriges Regies rungsjubilaum; eine erlefene Runft= ausftellung, zu welcher ber Staat 150. 000 Mart beifteuert, wird hiermit berbunden fein. Der Landschafter Dill, aus der Dachauer Schule herbor= gegangen, ber eigentliche Begiinber ber fegeffionistischen Schule, und ber ge= muthvolle Maler Bans Thoma find Die Seele bes Bangen. Ihrer Abficht gu= folge foll bie Ausstellung nicht sonder= lich groß werben, aber eine wirkliche Mufterausstellung fein, fo baß eine boppelt und breifache Siebung ber Runftwerte ftattfindet. Der Erbarokherzog nimmt den regften Antheil hier= an; fein Wunsch ift, möglichft viel ba= bifche Rünftler im Borbertreffen gu feben. Bahlt boch bie Atademie bie größten Ramen. Muger ben ichon er= mahnten Mannern wie Ferbinanb Reller, ben Porträtiften und Schopfer großer Wandgemalbe, ben weltbe= tannten Lanbichafter Schönleber! Sie alle werben fich zu einer herzlichen hulbigung für ben greifen Fürften verei= nen, ber bie Runftichule gur Atabemie erhoben hat und fortgefest burch gro-Be Untäufe bie Rünftler auch materiell gu ftugen fucht. Die bon ihm ange= tauften Gemalbe werben nicht in bie Schlöffer gebracht, sonbern weiten Rreifen zuganglich burch Uebermeifung an die Staatsgallerie, wo fie Gigen= thum bes Großherzogs berbleiben. Die Runft immer weiter in bie Bolfafreise hineindringen gu laffen - biefes Brogramm bes Lanbesfürften hat ber Ba= bifche Runftverein, ein Jubelgreis bon 73 Sahren, ber fich mit Unterffijkung bes Großherzogs einen neuen, prachti-

> tet hat, zu bem feinigen gemacht. Alle Richtungen tommen bort gu rem Recht; fie hangen mit gielbewußterer Absichtlichteit friedlich ne= beneinander - und finden ihre Raufer. Das Bublitum erwarb im legten Sahre für 20,000 Mart Runftwerfe. Der Befuch bes Bereins, ber 1600 Abonnenten hat, ift fortgefest außerorbentlich rege. Zweimal im Monat ift Sonntags ber Eintritts= preis auf 10 Pfg. pro Berfon bemeffen. Man will bas Intereffe ber Arbeiter= bevölterung für bie Runft meden. Bis=

gen, baroden Monumentalbau errich

ber ift ber Berfuch gunftig berlaufen. Das Softheater wendet feine Gunft bornehmlich ber Oper gu, feitbem Meifter Mottl als Generalmufitbiret= tor ben Zauberftab ichwingt. Juft im Begriff, in ber Festhalle eines feiner Somphoniefongerte gu birigiren, gab er mir, am Fradgipfel festgehalten, amifchen Thur und Orchefter ein In-. terview. "Wir find in einem Ueber=

gangsftubium; unfer Rammerfanger Plant ift geftorben, Die Rammerfan= gerin Behm ausgeschieden, bie Luden find noch nicht geschloffen. 3ch bin mit Ginftubirung einer neuen Dper "Gulen= spiegel" beschäftigt, bon ber ich mir viel berfpreche. Auch bon einem schwebi= schen Komponisten bringe ich etwas heraus. Meine Bemühungen, Bach popular zu machen, haben vollen Erfolg!" Mottl ift ber berwöhnte Liebling ber Rarlsruber. Er gilt juft nicht als bequemer Mitarbeiter im Theatergetriebe, ba er feinen Willen burchzusegen ge= wohnt ift. Aber er hat an bem Groß= herzog, der ein begeifterter Unhanger Bagners ift und feinen Generalmufitbirettor, ben großen Interpreten, in bas Berg gefchloffen hat, bie mächtigfte Stuge. Weit über ben borgefehenen Gtat fteuert ber funftfinnige Fürft, wenn es noth thut, für bas Theater und die Oper bei. Und Mottl, ber bon allen großen Direttoren fo oft und "Bielberufene", follte Rarlsruhe, ben Großherzog verlaffen? Bereint mit ben iconen Rünften er=

hebt ftolg die Wiffenschaft ihr Saupt; bie Technische Sochschule, eine ber be= fanntesten in Deutschland, gahlt 1000 Sorer. Mit ber humanistischen hat auch die Mufe ber eratten Wiffenschaf= ten bas beig erfampfte Biel erreicht; auch die technische Hochschule fann jett ben Dottor = Grad ertheilen: ber Großherzog hat fich als erfter Dot= tor Ehren halber promoviren laffen und ber fürftliche Dottor = Ingenieur hat feine biirgerlichen nachfolger ge= funden. Der baulichen Entwidelung der Stadt find durch die aus ber tech= nischen Sochschule hervorgegangenen Meifter die wirtsamften Forderer erftanden. Die ehemals üblichen, recht bescheibenen hollandischen Solzhäuser find abgelöft worden burch eine bebeutenbe Bahl glangboller monumentaler Bauten, nicht nur öffentlicher Gebäube. fondern auch Bribat= und Beichafte= häuser. Dem baulichen Charafter bes großherzoglichen Schloffes entfprechend, fommt ber Baroditil und Die beutsche Spätrenaissance zu ihrem Recht. Malerische Giebel mit eng perfropften Gefimfen, Teufelswert, Fragen, Löwenföpfe, pausbadige Engel, Dachtraufen auf ben fteilen Dachern, bigarres Bildmert, als Rronung ber Firfte, fchiefgestellte Gaulen mit reichem, berichlungenem Zierwert, bas eilig bon Stodwert gu Stodwert fiettert. Und das Alles herausgearbeitet aus bem farbigen, rothen, weißen, grii= nen und gelben Material, bas gang in ber Mahe gebrochen wird. Die Raifer= itrafe, Die Sauptverfehrsaber, eine Brachtstraße anfehnlichfter Musbehnung, gibt einen Begriff bon bem Werbegang ber Stadt und ihrer Bohlhabenheit. Die oft burch ihre innere fünftlerische Musstattung blenbenben Läben find in fo ftilvollen, originellen Balaften untergebracht, bag ber Frembe der bewundernden Anerkennung nicht miibe wirb. Wie herrlich ift ber Rrang ber beutschen Stabte, wie ruftig bas Borwartsfchreiten, wie blüben Gewerbe und Runft! Das neue Pofthaus, bas feitens bes Reichs in Die Raiferftrage hineingestellt worben ift, nimmt ein ganges Quabrat ein und prafentirt fich freiftehend bon allen Geiten als ein großartiger Barodbau, überreich mit

bauende Pofifistus nicht berartige Un= ftreigungen gemacht! Freilich gibt fich auch bie Stabtge= meinde ehrlich Mühe, bag die oft glangenden Details aus bem Rahmen nicht herausfallen. Die Stragenreinigung, bieje profaifche, aber nothwendige Gin= richtung, ift gut geleitet, ber eleftrische Strafenbahnbetrieb fungirt, foweit er= fichtlich, ohne Zabel. Gin munder Buntt ift wie in anderen ichnellgemach= fenen Großstädten die Gifenbahnfrage. Die Bahn burchichneibet bie Stadt im Nibeau; Die Hebergange muffen burch Barrieren gefperrt werben. Das find unhaltbare Buftanbe für ein gro-Bes aufftrebendes Gemeinwefen. Abgefeben bon bem Unfconen ift Die Gefahr für die öffentliche Gicherheit erheblich. Die Bürgerschaft will weber lebernoch Unterführungen leiben, fondern wünfcht eine endgiltige Berlegung bes Bahnhofs; ein Dzean von Tinte ift ichon dieserhalb verschrieben worden. Bahricheinlich wurde bie Stadt gu einem Opfer bereit fein. Die Finang= lage ift befriedigenb. Das ftabtifche Bermogen beläuft fich auf 22Millionen Mart, nach Abzug ber laufenden Unleihen beträgt bie Schulbenlaft 3 Dil. lionen Mart, nicht sonderlich erheblich für ein Gemeinbewefen bom Range Rarleruhes. Die bauliche Entwide: lung ber Stadt burch die Rommune ift noch immer in auffteigender Linie begriffen. Schulhäufer, Bolfsbaber, Turnhallen werben in momumentaler Bracht ausgeführt. Der Rarlsruher Rheinhafen in der Borftadt Mühlburg ift fertiggeftellt; ber bon Rheinschiffen befahrene Stichkanal zwischen Rarls

rien, ragenben Gaulen, Giebelfelbern

und Kartouchen behandelt. In Berlin

hat bisher ber im Land fo generos



ruhe und bem Rhein ift 2,2 Rilometer

# Wundervolle Freitag=Bargains auf jedem Floor.

Brognen und Toilette-Artikel

12e St. für Pader's 59e für Camfon's 23e Pfb. für Bil- tirte Rur für Ratarth), liams' Barber Bar \$1.00 Große.

19e für Java Reit: 6e für Bellabonna po: Befichtspuber. 25e für Malvina Becf, 3ron and Bine, 50c Größe. 63e für Mab. Dale's 37e für 3: Ct. Sei \$1 Braparationen. mafferjade, \$1 Bib.

Chicago's größter Baargeld: Laden.

Gute Kurzmaaren billig

2e Ib. für 5c Bel. 5e für 3 Spulen 3. beteen Rodeinfahband C. Ring's 200: 9b. 1e f. 2 Dhb. Spring 2e für 5e Bolt Fea: harfning Braib. 7e Baar f. befte Sto: 4e für 1 Dhb. befte dinet Schweisbiatter. Inbular Schubichnure.

1e für 2 Briefe Gold Seiten Grumpfhalter für Damen. 5c f. 6 große Spulen 3c für 2 Dtb. meiße Berlmutterfnopfe.

#### \$10 Automobile - Coats für Damen, \$4 - Proadcloth Cton Suits, \$5 - Flanell - Waifts 69c

Die größte Anhäufung von Bargain-Freitag-Spezialitäten, welche jemals offerirt wurde, ift fur morgen ausgesucht. Der



Griswold, Browning & Co. Gintauf bildet bas Gefprach ber gangen Stadt.

3u . . . . . . . . . \$12.00 Orford Raglans für Da= \$4.00 Rieider:Rode für Damen, \$5.00 Balfing Stirts für Damen, \$6.00 Boucle Capes für Damen, men, boller lofer Ruden, ge mit Satin Strap und Braid aus Melton Tudfüttert bis gur bejest, gemacht Baift mit que ichmargem Labies Cloth,

\$10 Broadcloth Gton Suits für Damen, mit Tafeta Ceibe bes Damen, tuded und hohige= fest, pofitiv ber biibichefte Suit, faumt, alle Farben, ein gro: ber jemals für bas hes Mijortiment 5.00 69c Gelb offerirt

\$12.00 27jöllige Rerfen Damen= \$10.00 Automobile Damen= Coats, alle Farben von \$5 Coats, Rutria Biber Belg: Coats, 423öllig, Sturmfra: Rerjen, feibegefüttert, gen, farbiges Gutter, 34 . . . . . . . . . . 311 . . . . . . . . .

> neumodifche Giounce 2.98 Rely-Cinfaffung 3.50 1.75 -hübich filiched, \$5 feine Glanell Baifts für \$5 feibene Baifts für Damen,

einzelne Partien in Taffeta, Peau einfache und Cope Rragen Coats, einige be Coie u. Catin Baifts, etwas gerbrüdt, aber nicht im Geringsen 1.69 und Cheviot, 3u.

Gront, gu..... \$1.00 und \$5.00 Coats für Rinber mit Scibe gefüttert, Bloufe und Reefer

30 3off, Thibet=

### Acht volle Waggonladungen feiner Kleider

Bellauft von Sonis Siff & Bros., Rem Fork, ju 55c am Dollar, macht diefen Freitag ju einer noch nie dagewesenen Gelegenheit für Rleider-Raufer.

\$10.00 2730ff. Tamen Bog

75e f. \$1.50 gang reinwoll. Manner Sofen, geftreifte Effette, Extenfion Baiftbands.

1.25 f. 82.00 Caffimere Manner-Sofen, berühmt. Reading Caffimere Sairline Streifen. 3.33 f. reinwoll. Manner: Anguge, &. Giff & Bros.' Wholejalepr. \$6.00. 3.33 f. Manner-Winter-Hebergieher, Q. Giff & Bros.' Wohleiglepr. \$6. 5.55 f. 48joll. Männer-Nebergicher, Q. Giff & Bros.' Wholefalepr. \$10. 5.55 f. ichwere moderne Danner : Anjuge, Q. Giff & Bros.' Wholefale: preis \$10.00.

7.77 f. hübide Manner-lebergieher, Q. Giff & Bros.' Wholejalepr. \$16. 7.77 f. Dreg: und Gemi-Dreg Manner = Anguge, Q. Giff & Bros.' Wholeialepreis \$15.00.

2.95 f. Jünglings: Anguige, Q. Giff & Bros.' Wholefalepr. \$5.00. 4.44 f. Jünglings-Mingiige, Q. Giff & Bros,' Wholefalepr. \$7.50. 1.00 f.\$2 Anaben : Reefers, Cobs 17c für Anaben : Rniehofen, Cobs u. Ends, nahegu alle Größen. und Ends.

9c f. Flannelette Anaben Waifts, Obbs u. Ends, wih. bis 25c.

#### Eine phänomenale Schuh-Transaktion

Morgen offeriren wir wiederum wunderbare Bargains von unferem riefigen Educh-Gintauf. 7,512 Baar hochfeine Schuhe, gefauft bon M. F. Smith & Co., Bofton. Es war ein Baargeld = Ginfauf, und wir erhielten alle Bugeftandniffe, Die bem Raufer einer folden Quan: titat von Edubjeug für Baargelb gemacht werben. Bir tauften Die: felben erfraunlich billig. Die Partie enthält hochfeine Danner- und Damen-Edube in beinahe allen Facous, mit ichmeren Doppelioblen für ben Etragengebrauch und leichten einfachen Cohlen für Dreg. für den Straffengebrauch und leichten einfachen Sohlen für Dreß. Die Lederforten bestehen aus Batent, Enamel, Bog und Belour Calf, Bici Rid. Ideal Rid, Rid und Tuch = Obertheil. Ihr findet hier Edube mit ben militarijden und frangofifchen Abfagen und allen popularen Beben und Leiften. Dies ift thatfachlich Die größte Edub = Baragin = Gelegenheit ber Gaijon - 7,512 Paar gur Mus: wahl - werth \$3, \$3.50, \$4 und \$5 - in einer großen Partie ju . . . .

Beine Mufter Echuhe und Orfords für Damen-800 Baar werden morgen auf 69¢ Bargain Tijde ausgelegt werben, um ichnell bamit gu raumen, nur . . . . Summiichuhe für Manner, Damen und Rinder, befte Qualität, gu . . . . . . 190

25¢ für bie Auswahl

Berren-Tie im Saufe, gro= fe Ausmahl, feine referbirt.

Weiße Männerhemden, 48c

Gilt Greitag briingen wir einen fpegiellen Ginfauf bon 2,500 Dugenb

50c Rachtfleiber für Manner, aus Domet Flanell, bolle Beite

15c und 25c Sofentrager für Dauner, alle Gerten, gu .....

75c Unterhemben und Unterhojen für Manner, fomer fliefe

Rachtlieiber für Manner, aus feinem Muslin, elegant befest .. 37e

Manner : Untergeng, Cbbs und Enbs, werth bis gu 50c ..... 11e

gefüttert ...... 37e

Aleiderftoffe-Refter. Bur Batfte berabgefest

Montags unvergleichliche Offerte wird am

Breitag wiederholt.

Gine burdgreifenbe Raumung ber Refter bon faifongemä=

fen hochfeinen Rleiderftoffen, welche fich mahrend ber let=

ten Saifon angefammelt haben, alle Sorten find borhan=

ben, in Langen von 2 bis 10 Pards, fie werden ohne Be-

Halben Preis

fdrantung ober Rudhalt bertauft gum

#### Freilags Unterzeng = Berkanf

Anaben.

1.25 für Anichofen : Ungüge für

Mugergewöhnliche Geld erfparende Gelegenheiten in Man: ner=, Frauen= und Rinber=Untergeng. Leibchen für Damen Chob-merth bis 11e gu 35c.... 11e 50c Leibchen und Beinfleiber für Damen, feine egnptijde Baumwolle, Seibe-tapeb, 29c 75c Leibden und Beinfleiber für Da-45c men, feines Merino, Geibestapeg .... 50e Union Euits für Ainber, voll tabeb, fliehges flieges topeb. Topeb.

15c Strümpfe für Manner, Damen und Rinber, echifchwarg, nabtlos, jur. 50

Bie Strumbfe für Manner. Domen und Rinber.

#### Tafel Reinen gur Salfte

Gin bemerfensmerther Berfauf bon Tifd-Leinen am Greitag, ein if betraot von 35 bis 50 Progent. Rachftebend einige Artitel:

| 131       | nie beitagt bon 30 bis 30 brog                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | Tifc Tamaft, 40 Stüde, voll gebleicht, 72 300 breit, sehr schwer, werth 50c, 39c                                                           |
| A ALCOHOL | Leinen Tijde Damaft, 75 Stilde,<br>72 Boll breit. ichwere Quali-<br>tat, wahrer Merth Bot, berab-<br>gefett fift biefen Ber-<br>fauf, Parb |
| 200       | Leinene Tijd = Servietten. 250<br>Dugend, voll gebleicht, & Grobe, werben gewöhnlich ju \$1                                                |

franft, große Corte, 37c Tifch: Padding, 50 Boll breit, ertra ichmer, werth 19c Franch Sud-Sanbtuchzeug, 150 Stude, 18 Boll breit, 13c merth 20c .....

Weißwaaren=Ertras.

Feines englifdes Long Cloth, | Rainfoot, 220 Stilde, 36 3on 150 Stilde, regulare 12ge | breitre, weiche Appres 1ur, Narb. | 81c

Rleider-Ralitoes, dunfelblaue Barben, neue Frühjahrs-Mu-Rat: tune fter, mth. 6c, Pard . . . .

Chirting Brints, regul. 5c-Qual., Darb . . . . 23e Türfijch rothes Ralito, befte 7c=Qual., gemuft. Effette 410 Cambric, Lonebale u. Bertelen Marte, mth. 12ac . 91e Churzen = Gingham, farrirt, befte 7c=Qual., Db. . 31c llegebl. Sheeting, ichwer, 1 Pard breit, gewöhnlich perfauft gu 6c, Pard . . . . . . . . . . . . . . . . 41c

benn bie Unlage wird fich erft nach ber

geplanten toftfpieligen Rorrettur, bes

Die Schickfale bes Ortes find aufs

Innigfte verfnüpft mit benen bes groß=

herzoglichen Saufes. Gin Menichen:

alter führt jest Großherzog Friedrich

die Regierung; er felbft, fomie bie

Großherzogin Luife, Die Tochter Rai-

fer Wilhelms I., erfreuen fich ber auf=

richtigsten Berehrung. Richt gerabe

ein pruntender glanzvoller hof ift ber

in Rarleruhe. Aber für 3mede ber

Mildthätigfeit und für bie Unter=

fügung ber Runft find ftets große Summen fluffig. Mit ben gunehmen-

ben Sahren empfinbet ber Großherzog

ein wachsenbes, natürliches . Rubebe=

burfnig. Aber auch fonft hat er nie-

mals besonbere Baffion für Bergnü=

gungen gehabt. Er ift fein nimrob,

vielleicht, baß er zweimal jährlich im

Dbenwald auf bie Jagb geht. Die ftil-

len Freuden ber Balbnatur, bie Be-

fichtigung bon alten Bauten und Dent-

malern, ber Befuch gewerblicher Un=

ternehmungen und fogialer Bohl-

fahrsanftalten, bie Forberung ber

Runft, in biefem Geleife bollgieht fich

fein Lebenswert, foweit ihn nicht Re-

gierungspflichten in Unfpruch nehmen.

Die Großherzogin hat bie Frauen bes

Landes erfolgreich begeiftert, thatig gu

fein, wo es bie Wohlfahrt bes Rächften

Oberrheins bezahlt machen.

#### Baby Rade, gem. aus Domet Flanell, mit großem Caum, 16c frangofifches Banb. Geinere Babp-Rode, nett befidt, mit Band garnirt, nur .....

Spezielles in Aleidungsftüden

für Babies

macht aus Rovelth Stoffen, hanen großen Rragen, nett garnirt, bestidte Front, bor 49c

Bonnets f. Babies, aus Ceibe, nett beftidt, garnirt mit großer Ruche, Romvon u. 19c

Binning Blantets für Babies, aus Do: 12c

Kindermantel, aus Giberbown, großer fanch gragen, garnit mit vier Reihen von Seiden fauf ju 48c. Proid, leicht beichnungt, 98c 1.09 Sembon für Manner, werth \$2.00.

Rinberfleiber und Rift Anguge fur Rinber, ge: gebilgelter Drefe Bemben,

Elips für Babies, gem. aus Rainfoet u. feinem Cambrie, runde oder Sauarer Potes, garnier mit Tuds und Einfan; ebenfalls hobige- 49c has Stüd.

Bargain: Freitag: Offerten 9e für leinene Taichentucher f. Danner und Damen. 3e für hohlgefaumte weiße und Japonette feidene Taidentücher für Manner.

25e für 75c und \$1.00 feidene Mufflers, fquare und plaited Effette. 1e bis 5c f. feibene Band : Refter, affort. Garben. 9e für 25c breite feibene Band-Refter, alle Gorten. Se für 25c feibenen fpangled und Berlen Rleiber:

10e für 35c Biegenleber-Arbeitshandichuhe f.Manner. 49c für Sundeleber Mocha = Sandichuhe für Manner und Damen, gefüttert und ungefüttert. 49e für 2 Clajp feine importirte frang. Glace-Sand ichube für Damen

für Twice Around corbed Automobile Ties. 9c für 25c feine feibene Binbfor Ties, einfach u. fanch 75c u. \$1.00 Mufter=Salstrachten f. Damen. 19e f. 50c neuefte Barifer Chiffon Echleierftoffe. für 3c Torchon Spigen und Ginfage.

21c f. 5c und 10c beutiche leinene und engl. fanch und Torchon Spiken.

Spunglaß, ichlichte Rudfeite, wth. 15c, 90 . . . . 62c

Brotabirtes Spunglaß, ichlichte Rudfeite, 2 bis 5

Claftic Cotton Dud, nur lohfarb., wth. Tc, 200. .

Dard Langen, per Dard . . . . .

Silefia, 36 3oll breit, Gabrit=

und 15c. Qualitat, p. 910. gu

Silefia, 36 3oll breit, Fabril-Refter b. 2 bis 5 Dos., 124: 430

### Die Bartie ichließt ein Cheviots, Serges, Senriettas,

Broadcloths, Benetians, Whipcords, Diagonals, Granites, Poplins, Brilliantines, Melrofe und Brunella Cloths, fei= bene und wollene Rovelties, Tailor Cheds, ichottifche Plaibs etc. "Rie borher murben folche Bargains an State Strafe offerirt." Frühe Räufer erhalten Die erfte

Geide: Ertras

Schwarze Taffeta Geibe, Chons Farbe, 36 3oll breit 49c -reg. 69c Qual., Pard . .

\$1.25 Rovelty Ceibe, fammtl. Mufter Diefer Gaifon, 55c \$1 Ceiben Warp Cammetftoffe, 20 berichiebene Schattirunggen gur Auswahl, für . . . . 38c fanch Cordurons, für Damen-Waifts, für . . . 15e

50c Ceide u. Bolle Poplins, 21 3oll breit, Pard 22c

Siltoline, Satin geftreifte Effette, 36 3oll breit . . 5e 25c egypt. Seibe Stirting, 36 3oll breit, 20. . . 121e

lang und hat 22 Meter Sohlbreite. gilt. Gin ruhmvolles Zeugniß ihres | ton, beift es in bem Briefe, wurde un= Wirfens ift ber babifche Frauenverein, | längft von feinen Dienern barauf auf-Die Stadt hat bie Salfte zu ben Roften beigefteuert und Damit ihre meitaus= bem auf ber Parifer Beltausftellung ichauende Bertehrs-Bolitit bewiesen; für feine Liebesarbeit auf allen Gebie=

Aleider:

Tutter

ten ber erfte Breis gugesprochen wur-

be. Es ift einfam um bas hohe Baar

geworben. Der Erbgroßherzog weilt als

tommandirender General in Robleng;

Die Tochter, Pringeffin Bictoria, als

ben im hohen Norben. Die Brufun-

zoglichen Saufe nicht erfpart geblieben.

Der Schmerg um ben bon breigehn

Jahren berftorbenen Pringen Lubwig,

Die Trauer um ben Bruber ber Groß=

herzogin, Raifer Friedrich, ben eblen

Dulber, bas wehmuthsvolle Andenten

an Raifer Wilhelm und Raiferin Mu=

gufta berlofchen nicht in ben Bergen.

Der mit ber naffauischen Pringeffin

Silba feit fechzehn Jahren bermählte

Erbgroßherzog hat feine Nachtommen.

Co fteht nach ihm Bring Maximilian,

ber in Berlin mobibefannte ftatt=

liche Major ber Garbefüraffirere, ber=

mahlt mit ber Tochter bes Bergogs bon

Cumberland, bem Throne am nachften.

Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago & Miton. mertfam gemacht, bag ein in Lumpen getleibeter Frember, ber trogbem bas

Spicago & Alion.
Union Basser Station, Canat und Edams Str.
Office, 101 Adoms Str., 'Abone Central 1167.
Aige jadren ab nach Aussel City und dem Meteu:
'6:30 K., '11:45 K. — Rach St. Donis und dem
Siden: "9:00 Z., '11:30 Z., '9:00 X., '11:45 K.
— And Heorie: "11:30 B., '5:30 K., '11:45 K.
— And Heorie: "11:30 K., '5:30 K., '11:45 K.
— Bou Forie: "1:15 K., '8:10 K., '4:35 K., '8:30 K.
— Bou Forie: '7:15 K., '8:10 K., '4:35 K., '8:30 K.

Bou Forie: '7:15 K., '8:10 K., '4:35 K., '8:30 K.

Bou Heorie: '7:15 K., '8:10 K., '4:35 K., '8:30 K.

Bou Heorie: '7:15 K., '8:10 K., '4:35 K., '8:30 K.

Bou Heorie: '7:15 K., '8:10 K., '4:35 K., '8:30 K., mußte. Der Rantoner Raufmann mar

fehr erschüttert von biefen fcredlichen Schidfalsichlägen. Er gab feinem Freunde mehrere hundert Mart, Die bie= fer aber nicht als Befchent annehmen, fondern nur gur Abwidlung von Beichaften in Beting leihen wollte. Geitbem ift es ihm gelungen, bas, mas ihm in ber Sauptftabt an Befittbum berblieben mar, zu verkaufen. Er hat bie geliebene Summe prompt guruderftat= tet und will nun irgendwo im Auslande fein Glud noch einmal berfuchen.

- Entrüftung. - Wirth: Berr Nachbar, Ihre Schuld beläuft fich jest mer tein Stammglas - es ift uner= hört, wie Gie die Stammgafte bernach

Chinefifde Opfer der Boger.

Eine Songtonger Zeitung enthält einen Brief aus Ranton, ber einen lebhaften Begriff davon gibt, wie viel felbft entfam mit nur einem Begleiter mobilhabende Chinefen bon ber mabn- und ging nach Changhai und bann meifinnigen Bogerpolitit zu leiben gehabt ter nach hongtong und Ranton, mobei haben. Gin reicher Raufmann in Ran- er fich überall mit Betteln burchfolagen

Auftreien eines Gentleman batte, beftanbig bor feinem Saufe auf= und ab= ginge. Der Raufmann trat barauf felbit por bie Thur und rebete ben Mann an. Gemahlin bes Rronpringen bon Schme= | worauf fich berausftellte, bag biefer ein Befinger Geschäftsfreund bon ihm mar. gen bes Schidfals find bem großber- mit bem er langere Beit in Begiehungen geftanben hatte. Er wurde genothigt, einzutreten, und hatte nun eine hochft traurige Geichichte gu ergahlen. Beim Beginne ber Unruhen war er ber Befiger bon 27 Leihhäufern und befag ein Bermögen bon mehreren Millionen Mart. Er hatte fieben Sohne, bon benen einer Mitglied ber Sanlinakabemie in Beting war, was in China bie boch= fte literarische Musgeichnung bebeutet. MIS bie Borer bie Berrichaft in ber hauptstadt erlangten, berlangte einer ihrer Führer von bem Raufmanne, Die Summe bon 600,000 Mart binnen zwei Tagen gu gahlen. Da ihm bies unmög: lich war, brangen Golbaten in Saus ein und tobteten alle feine Fa= milienmitglieber, beren fie babbaft werben fonnten, Gohne, Tochter, Schwiegertochter und Entel, im Bangen mehr als biergig Berfonen. Dann fiedten fie fein haus in Brand. Er

bereits auf zwanzig Mart. 3ch ... — Gaft (entrüftet): So viel Gelb habe ich hier ichon angebracht und habe noch im= laffigen.